

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

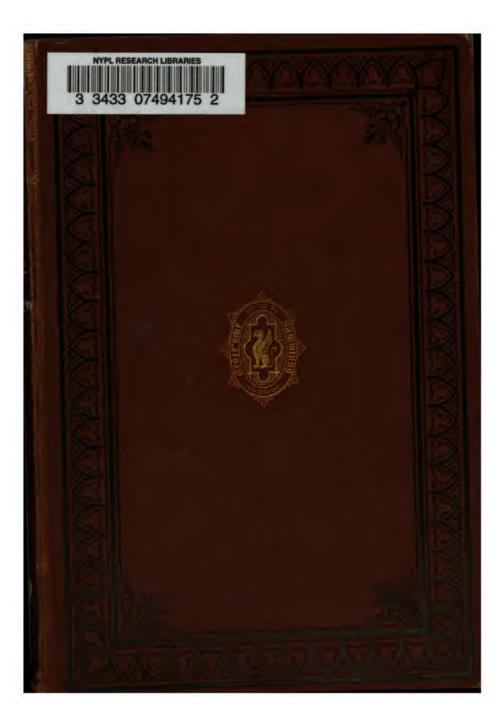

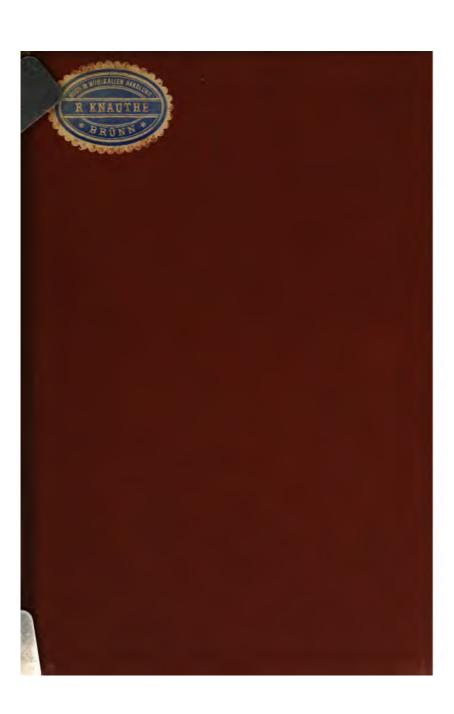



1, UR

Die Grote'sche Sammlung von Werken zeit= genössischer Schriftsteller beabsichtigt dichterische, lite= rarische und biographische Schriften in gut ausgestatteten Ausgaben zu einem

### mafigen, feften Preise

zu bringen. Die hohen deutschen Bückerpreise sind vielsach als Grund angegeben, daß im Allgemeinen das deutsche Publicum sich noch nicht daran gewöhnt habe, hervorragende Erscheinungen sofort zu kausen, vielmehr zu warten, bis irgend eine Gelegenheit, ein Zirkel oder gar Leihbibliothek die Lectüre derselben zufällig darbiete. Wir werden, nach dem Grundsabe, daß das Beste gerade gut genug für unsere Sammlung sei, und gestützt auf zahlreiche Versbindungen mit den namhastesten Autoren bemüht sein, gute Bücher zu billigem Preise zu publiciren, um damit dem obengenannten offenbar vorhandenen Uebel nach Kräften entgegenzutreten.

Die Sammlung wird sich der schönen Literatur vorsläufig ausschließlich widmen und also Dichtungen in gebundener und ungebundener Form, sowie auch literarische und dichterisch=biographische Essays bringen. Dieselbe will nicht glänzen durch die Massenhaftigkeit, sondern durch die Güte ihrer Publicationen. Die äußere Form wird so sein, daß ieder Band sofort benutt werden kann, der Breis

### pro Band 3 Mart,

für Liebhaber werden indeß auch gebundene Eremplare vorsräthig sein, die 1 Mark mehr kosten.

Diesem ersten Bande werden sich zunächst anreihen: Julius Wolff, Der Rattenfänger von Hameln. Julius Groffe, Ausgewählte Gebichte.

Die Verlagshandlung. .

### Tis per cardsmede Grote's he Sammling

181

### Werken zeitgenössischer Schriftsteller.

Erfter Band.

Glagan, Frit Renter und feine Dichtungen.



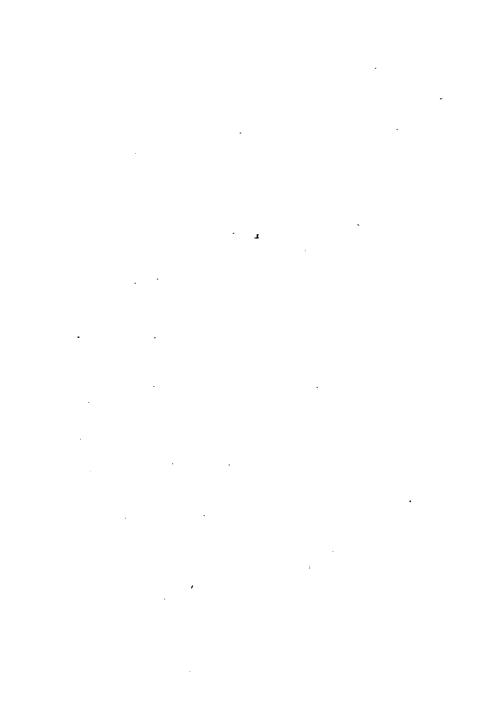



44 X551W



## Fritz Kenter

### und seine Dichtungen

bon

Otto Glagan.

Ē

Reue, ganglich umgearbeitete Auflage.

Mit Illuftrationen, Portraits und einer aulographischen Feilage.

JC.

Berlin,

G. Grote'iche Berlagsbuchhandlung. 1875.

4

# THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY 289865B

ASTOR, LENOX AND TILDEN FOUNDATIONS E 1944



Auszuge und Mittheilungen aus Diefem Buche find nur mit Genehmigung ber Berlagshanblung gestattet.

Drud von B. G. Teubner in Leipzig.

### Porbemerkung zur erften Auflage.

sieses Buch ist nicht nur für Plattbeutsche, sondern auch sfür Hochbeutsche und Solche geschrieben, die Friz Reuter nur theilweise oder noch gar nicht kennen. Darum ist die Besprechung der einzelnen Dichtungen jedesmal mit einer Inhaltsangabe eingeleitet und von größern Citaten besgleitet.

Es giebt sich nicht als ein wissenschaftliches Buch, vielmehr wendet es sich an das große Publitum. Welches Unding auch, über Friz Reuter, der im besten und wahren Sinne des Worts ein Vollsdichter ist, ein gelehrtes Buch schreiben zu wollen! Wohl aber wird man sinden, daß der Verfasser die Principien unsver bedeutendsten Kritiker und Aesthetiker und die von ihnen aufgestellten Gesetze nicht unbeachtet gelassen hat.

Berlin, Ende October 1865.

Otto Glagau.

### Norwort zur zweiten, völlig umgearbeiteten Auflage.

18 vor nun balb gehn Sahren mein Buch gum erften Mal ericien, hatte Frit Reuter turg gubor fein Saupt= wert .. Ut mine Stromtid" vollendet, und bas ungleich ichwächere "Dörchläuchting" noch nicht veröffentlicht. Rrapelin, ber bekannte Reuter-Borlefer, mar bis Berlin vorgebrungen, und hatte auch hier die beste Aufnahme gefunden; in gang Nordbeutschland fing man an, ben Dichter zu feiern. Fris Reuter wurde "Mobe"; gar Biele begeifterten fich für ibn, bie gar nicht Plattbeutich verftanden, aber auch Biele erlernten es ihm zu Liebe. Schon um bes Gegenstandes willen, ward mein Buch von ber Breffe lebhaft besprochen; für und wiber. lobend und schmähend. Etliche Blatter fanden es überhaupt bebenklich, einem blogen Dialektdichter ein ganges Buch zu widmen; andere nannten es einen "Banegprifus" — wiewol fie jugeben mußten, daß ich bie Schwächen und Auswüchse bes Dichters nicht verschwiegen hatte; die Mehrzahl ber Regen= senten war darin einig, mir eine große Ueberschätzung Frit Reuter's vorzuwerfen. Rarl Frenzel, beffen Wandnachbar ich beim Feuilleton ber "Rational-Zeitung" bamals mar, schlachtete mich grimmig ab, und ließ sich zu dem Ausspruch herbei: "Im Lauf der Literatur find Rlaus Groth und Frit Reuter teine organischen Erscheinungen, sondern nur Ruriositäten, welche eine Beit lang die Mode des Tages begünstigt." Wie man sieht, hatte Karl Frenzel von dem gewaltigen Unterschiede zwischen Rlaus Groth und Frit Reuter teine Ahnung, vielmehr warf er Beibe in einen Topf; wahrscheinlich kannte er Friz Reuter's Schriften sehr wenig. Boses Blut machten namentlich die Parallelen, die ich zwischen Friz Reuter und andern zeitgenössischen Dichtern, zu Ungunken der letzieren gezogen, und man sang mir das Straslied in allen Tonarten. Eine ganze Reihe von Blättern dagegen zollte mir Beisall, nannte mein Unternehmen ein zeitgemäßes und verdiensstliches.

Jebenfalls war mein Buch das erste, und es ist auch das einzige geblieben, welches Friz Reuter im Zusammenhange vorsührte, seine Entwickelung nachwies, seine eigentliche Bedeutung darthat und seine Dichtungen eingehend würdigte. Jedensfalls hat es, wie ich behaupten darf, die Bekanntschaft des Dichters unter Hochden vermitteln, seiner Berbreitung über ganz Deutschland die Wege bahnen helsen. Auf Grund meines Buches brachte auch die Revue des deux Mondes über Friz Reuter einen Artikel.

Meine Ausführungen und Schluffolgerungen, die damals mehr ober weniger Biberspruch fanden, gelten heut als felbst= verständlich. Frit Reuter gilt allgemein für den bedeutenosten Dichter und größten humoriften, welchen unfere neueste Literatur hervorgebracht hat; beffen Dichtungen wieder Ratur- und Lebensmahrheit zeigen, bessen Selben lauter originelle Bollbluts= menichen find. Riemand zweifelt mehr, daß, wie ich ichon damals behauptete, allein die Erschaffung Racharias Brafig's eine historische That ist, und daß sich der "immeritirte Entspecter" getroft neben Sando Banfa, herrn Bidwid und Sam Weller ftellen darf. Auch meine Beurtheilung und Schapung ber einzelnen Dichtungen hat allseitige Austimmung und Zueignung gefunden, ift feitbem Gemeinaut geworben. Dein Buch ift nicht felten genannt und citirt, viel häufiger aber benutt und geplündert worden; besonders nach dem Tobe des Dichters, wo über ihn eine Sündsluth von Artikeln losbrach, die meist von sehr ununterrichteten Bersonen berrühren, allerhand Erdichtungen und Ungereimtheiten auftischen.

In erster Austage gab ich nur einen kurzen Lebensabriß bes Dichters, wobei ich hauptsächlich seine eigenen Auszeichnungen in "Schurr-Murr" und "Ut mine Festungstib" benutzte. Was barin Wahrheit und was Dichtung ist, war ich zu unterscheiden wol im Stande. Bon verschiedenen Seiten gingen mir Dit= theilungen gu; und Frit Reuter felber fchrieb mir unterm 15. Marg 1865 einen langen Brief, worin er bie Schicffale feines Lebens zusammenftellte, und wie ich noch besonders hervorheben will, alle Daten, auch die Reihenfolge feiner Schriften und die Beit ihres Erscheinens angab. Er ichloß mit ben Borten: "Ich bitte Sie jedoch, wenn Sie von diesen Rotigen Gebrauch machen, nicht ausbrudlich zu erwähnen, bag bas Material von mir felbst geliefert ift; es hat bies Schreiben in eigener Angelegenheit für mich stets etwas Empfindliches. Biberftrebenbes." Selbstverftanblich bin ich biefem Berlangen nachgekommen. Auch hatte ich bamals noch andere Rücksichten zu nehmen. Manches, mas mir von dritten, burchaus eingeweihten und zuverlässigen Personen berichtet worden; Manches, mas wie ein offenes Geheimniß in Aller Munde mar — die traurige Schwäche Fris Reuter's - habe ich boch verschwiegen ober nur gart angebeutet, weil ber Dichter noch unter uns lebte. Best, nach seinem Tobe fallen biese Rudfichten fort; jest gehört Fris Reuter ber Literaturgeschichte an, und barum ift die reine volle Bahrheit geboten.

Inzwischen haben sich mir durch Rachforschungen an ben Orten, wo ber Dichter gelebt und aufgewachsen, neue Quellen erschloffen, hat fich mir ein großes, bisher völlig unbenuttes Material geboten. Im September v. J. war ich zunächst in Eisenach, wo ich mit ber Wittme bes Dichters mehre lange Unterredungen hatte, von ihr alle die Auskunft erhielt, die ich erbat. Außerdem hat mir Frau Doctor Reuter noch briefliche Mittheilungen gemacht, und mir gewisse Manuscripte ihres verewigten Gatten zur Ginsicht überlaffen. Spater mar ich in Neu-Brandenburg und Stavenhagen, und habe an beiden Orten viele Freunde und Befannte bes Dichters eingehend befragt: In Stavenhagen nahm ich ben greisen Frit Sahlmann und feine Gattin etliche Stunden zu Brotofoll. Die reichste Ausbeute aber, einen mahren Schat, fand ich baselbst bei ber einzig noch lebenben Schwefter bes Dichters, ber verwittmeten Frau Sophie Reuter geborene Reuter. Es ift dies ber Briefwechsel zwischen Frit Reuter und seinem Bater, ber von 1824 bis 1845 reicht; von da ab, wo der vierzehnjährige Knabe das

elterliche Haus verließ und das Gymnasium bezog, dis zum Tode des Vaters. Während des 21jährigen Zeitraums hat der Bürgermeister Reuter, wie es seine Art war, seden Brief, sedes Schriftstid von, an und über seinen Sohn gesammelt. Frau Sophie Reuter gestattete mir, diesen Papierstoß einzusehen, hat mir auch eine Reihe von Briefen zur Benutung überlassen; welche ich setzt veröffentliche, und welche allein schon ein wesent-liches Stüd Biographie sind, fast die ganze Vorgeschichte des Dichters urkundlich darlegen. Frau Sophie Reuter und ihre Tochter, Fräusein Ida Reuter, haben mir die nöthigen Ersläuterungen zu senem Brieswechsel, und in Betress dichters auch sonst die wichtigsten Ausschlässe gegeben. Beide Damen und andere Personen, die mit Fris Reuter verkehrten, lieserten mir mündlich und schriftlich werthvolle Nachrichten und Beiträge.

Auf Grund der gesammelten Materialien habe ich jenen biographischen Abriß der ersten Auflage nun zu einem aussührlichen Lebensbilde erweitert; und bin dabei nach bestem Wissen und Gewissen zu Werte gegangen. Es schien mir Pflicht, in allen Vuncten, auch in den delicatesten, der Wahrheit die Ehre zu geben; nichts zu verheimlichen, zu umgehen und zu besschönigen — auch nicht den denteln Fled im Leben des Dichters. Ich wollte und durfte aus Friz Reuter nicht, wie es neuerdings mehrsach versucht worden, einen Heiligen machen; aber ich glaube, daß trotz der Schwächen und Berirrungen, die ich von ihm berichten mußte, noch immer ein ehrenwersher und liebense würdiger Wensch übrig geblieben ist.

Much ber tritische Theil bes Buchs hat eine Umarbeitung ersahren; wiewol ich im Großen und Ganzen meine Ansichten und Urtheile nicht geändert, nichts zurückzunehmen habe; nur Manches berichtigte oder besser zu begründen strebte. Sogar ahnte ich schon damals, daß der Dichter mit "Ut mine Stromstid" seinen größten Trumpf ausgespielt, und wol keine rechten Sticklarten mehr in der Hand habe; und ich gad diesem Gesühl Ausdruck, indem ich sagte: "Wenn Fris Reuter auch schon jest mit seinem Schassen abschließen oder spätere Producte die Anszeichen der Erschöpfung tragen sollten: er hat bereits sich genug gethan, er wird auch dann seinen Klat in der Ehrenhalse unserer Dichter sinden." — Wie gesaat, ich din meinen Ansichten und Urs

theilen treu geblieben; boch habe ich jett Lob und Tabel mehr abgetönt, die oft herbe schrösse sorm gemilbert. Weil Friz Renter's Schriften inzwischen auch unter Hochbeutschen sehr viel bekannter geworden sind, schienen mir Kürzungen geboten, sowol in Betress der Inhaltsangaben wie der Citate und Proben; dasüt habe ich mancherlei Beiträge zur Geschichte der einzelnen Dichtungen geliesert, die Stosse und Borbilber des Dichters nachzuweisen gesucht. Auch die Excurse über den Roman und über den Humor ließ ich sort, da sie füglich entbehrt werden können. Endlich sind die Parallelen zwischen Friz Reuter und andern zeitgenössisch die Barallelen zwischen Friz Reuter und andern zeitgenössischen Dichtern gestrichen. Diese Polemit hat ihren Zweckerfüllt, Friz Reuter's Bedeutung ist nach Gebühr erkannt und anerkannt, und da er jeht don und geschieden, glaubte ich das ihm gewidmete Buch so objectiv wie möglich halten zu sollen.

Jeboch tann ich nicht umbin, an biefer Stelle eine personliche Auseinandersetzung vorzunehmen, die auch für bas Publitum

Intereffe haben bürfte.

Als nach bem Tobe Fris Reuter's die neue, völlig umgearbeitete Auflage meines Buchs angezeigt wurde, fündigten sich bald barauf zwei weitere Biographien des Dichters an: die eine von einem Herrn Ebert in Gustrow; die andere, im Auftrage des Berlegers der Reuter'schen Schriften, von Adolf Wilbrandt in Wien.

herr Ebert, "ein junger hoffnungsvoller Literat", wie er in medlenburgischen Blattern fich nennen ließ, verfaßte ein durch seinen Berleger an den Buchbandel versandtes Circular, das bochft auffälliger Weise weit weniger von seinem als von Berr Cbert ergablte ben Berren meinem Buche handelte. Sortimentern, daß ber Lebensabrig, den ich von Frit Reuter in meiner Schrift entworfen, "nur 56 Seiten" gable, bagu hauptfächlich nur bas enthalte, mas ber Dichter icon felber von sich berichtet, und daß ich diese Berichte sehr "untritisch" benutt hatte; daß mein Buch zwar gewiffe Berdienfte um Frit Reuter habe, auch ein "geistreiches" Buch sei, aber boch entfernt teine Biographie; daß es an einer ausführlichen Lebensgeschichte bes Dichters mangele, und daß er, herr Ebert, diefem fühlbaren Mangel abhelfen wolle. herr Ebert rühmte fich, im Befit vieler und ber wichtigsten "Attenftude" zu fein; er versprach, die wild verschlungenen Wege des humoristen" bis zum Uribrunge aufzudeden. Ohne die neue Auflage meines Buchs abauwarten, war herr Ebert alfo bemuht, Diefelbe gemiffermaßen gu unterschlagen und die erfte Auflage zu verdächtigen. Gin hübscher Anfang für einen "jungen hoffnungsvollen Literaten"! Gein Circular gipfelte in bem Goethe'ichen Ausspruch: "Ber ben Dichter will verstehn, muß in Dichters Lande gehn" - womit Berr Ebert fagen wollte: Nur ein Landsmann bes Dichters, nur ein Medlenburger ift berechtigt und qualificirt, über Fris Reuter zu ichreiben.

Es entspann fich nun ein formlicher Bettlauf zwischen ben beiben neuen Biographen, aus dem herr Ebert als Sieger bervorging. Sein Buch tam Anfang Dezember "rechtzeitig" gu Martte, mahrend bie "Rachgelaffene Schriften" von Frit Reuter, mit der biographischen Ginleitung von Adolf Wilbrandt, erft knapp vor dem Beihnachtsfeste erschienen - "die Zeit branate," bemerkt im Borwort ber Berausgeber. Ich tonnte und wollte biefen Wettlauf nicht mitmachen, mein Buch hat fich fehr peripatet; aber es lag mir baran, es fo gut herzustellen wie ich irgend vermochte. Ein Buch über Frit Reuter, so meinte ich, durfe kein bloges Speculationsobject fein, nicht blos auf bas Bedürfniß bes Tages und die augenblidliche Rengierde speculiren, sondern es musse Alles aufbieten, um dem Dichter auch wirklich gerecht zu werben; wo es bann noch immer zu pag tomme.

Man geftatte mir jest, turg ju erörtern, wie meine beiben

Borläufer ihre Aufgabe gelöft haben.

Berr Ebert hat wirklich eine Angahl von "Attenftuden" beigebracht; 3. B. lange Auszuge aus Archiven, aus "Do manial"=, Gymnafial= und Universitäts=Registraturen, aus Raabe's "Medlenburgifcher Baterlandstande" und ahnlichen Buchern. Im Uebrigen hat er "Schurr-Murr" und "Ut mine Festungstid" abgeschrieben, und allerhand Journal-Artikel mit hant und haaren übernommen. Jeben, ber irgend einen Artitel über den Dichter geschrieben, nennt er einen "Biographen"; nach ihm giebt es bereits Dupenbe von Biographen Frip Reuter's. Beil herr Ebert "in Dichters Lande" wohnt, glaubte er in Guftrow sigen bleiben zu burfen; obwol Stavenhagen und Neu-Brandenburg vor seiner Thure liegen, hat er biese Orte boch nie mit Ginem Auge gesehen; wie ich zuverlässig weiß.

begnugte er fich, "Fragebogen" auszuschiden, Anfrufe zu erlaffen. und getröftete fich ber einlaufenden Antworten und Nachrichten. Mein Buch erwähnt er nur, um es anscheinend zu berichtigen. Thatsachlich aber benutt er es flavisch; sogar in den Ausgugen und Mitheilungen aus Reuter's Schriften. Jebe Un= führung, jede Bemertung, die ich gemacht, umschreibt er ober rect fie ellenlang aus. Er felber hat keinen Gebanken, ift keines eigenen Urtheils fähig, daher er auch jede Aritik bald aufgiebt, und bei "Ut mine Stromtib (Seite 274) gelaffen erklart: "Ueber ben Werth biefer Dichtung hier ein Urtheil abzugeben, halte ich nicht für meine Aufgabe". Gi, wirklich nicht, Berr Gbert? Und tropdem nennen Sie Ihr Buch: "Frit Reuter. Sein Leben und seine Werte"! Beift bas nicht, bas Bublitum tauschen und hintergeben ?! - Bas die "Biographie" überhaupt für einen Berth hat, und was biefer ,,junge hoffnungsvolle Literat" für ein graufamer Janorant ift, erhellt aus bem Umstande, bak er (Seite 143) ben Studiosus Frit Reuter am 31. Oftober 1833 gu Berlin verhaftet werden lagt "in einer Drofchte, welche ihn bem Bahnhof guführen follte". Man bente: nach Berrn Chert gab es im Berbit 1833 bereits einen Bahnhof in Berlin, und noch bagu einen folchen, von wo aus man nach Medlenburg fahren tonnte! - Berrn Ebert's Buch ift ungenannt und ungefannt zum Orfus hinabgestiegen, und indem ich's ermahne, thue ich ihm allerdings eine unverdiente Ehre an: aber ich konnte boch nicht umbin, dieses Machwert hier zu fennzeichnen.

Abolf Bilbrandt in Wien, ein geborener Medlenburger, beginnt seine Abhandlung: "Frit Reuter's Leben und Wette" gleichfalls mit dem Ausruf: "Wer den Dichter will verstehn etc."
— scheint aber die Orte, wo Friz Reuter gelebt hat, auch nicht aus eigener Anschauung zu kennen; scheint auch nicht einmal mit irgend welchen Freunden oder Bekannten des Dichters in persönlichem Verkehr gestanden zu haben. Auch er behauptet bei seiner Arbeit durch, "werthvolle Mittheilungen jeder Art" unterstützt worden zu sein: er scheint dieselben aber ausschließlich von Einer Seite empfangen zu haben, und jedensalls sind sie sehr lückenhaft. Beiden, herrn Seert wie Adolf Wilbraudt, ist der ganze Brieswechsel zwischen Friz Reuter und seinem Bater fremd

geblieben; Beibe bringen nur Ginen und benfelben Brief bes ge= fangenen Jünglings, d. d. Silberberg ben 31. Oftober 1836, ber auch mir zutam in Neu-Brandenburg, wo er in Abschrift umlief. Bon bem Bater und überhaupt von der gangen Familie Frit Reuter's weiß Abolf Bilbrandt fo gut wie nichts zu berichten; weshalb er auch bem Bater in feiner Beife gerecht geworben ift, ihn obenhin abthut. Wenn er ferner bemerkt: "Ich habe nicht eine Beile über Reuter's Lebensgang geschrieben, die nicht urtunblich burch ihn felbft ober burch andere zuverlässige Beugen beglaubigt ift" - so muß ich auch bem wibersprechen. Grund ber von mir beigebrachten Materialien, barf ich behaupten, daß Adolf Wilbrandt in vielen wesentlichen Buntten nicht nur höchst mangelhaft, sonbern entschieden falsch unterrichtet ift. Bon tleinen Brrthumern in Daten und Thatfachen, die gablreich find, will ich gang absehen, und hier nur einige von Bebeutung Abolf Wilbrandt hat 3. B. feine Ahnung von hervorbeben. bem Teftament bes Burgermeifters, bas den Sohn ent= erbte; und von bem Umftande, daß Frit Reuter's Erbe bis an seinen Tob unter Curatel gestanden hat. Ferner ift Frit Reuter nie in ber Dekonomie feines Baters beschäftigt gewesen, hat auch nie unter "Berufsgenoffen" für einen "erfahrenen Landwirth" gegolten. Seine unselige Schwäche, die Abolf Wilbrandt für eine Krantheit, für eine "Neurose" ausgeben will, war einfach ein Lafter — wie das in Medlenburg Jebermann weiß; und habe ich darüber die vertrautesten Freunde, die nächsten Unvermanbten bes Dichters befragt.

Auch Abolf Wilbrandt giebt keine eigentliche Kritik; er fällt über die einzelnen Dichtungen nur ein kurzes Urtheil, das bald an und für sich, bald durch die sonderbare Fassung auffällt. So sagt er: "Ich für meine Person werde immer die "Franzosentib" und die "Stromtid" sin seine (Reuter's) vollendetsten und erfreuendsten Schöpfungen halten." — Als ob das nicht schon Julian Schmidt vor 15 und resp. 13 Jahren ausgesprochen hätten, einig wäre! Dagegen stellt er nicht nur "De Reist nah Belligen", sondern dem Dichter zu Liebe, auch "Kein Histung" — das allegemein für eine völlig missungene Leistung gilt — noch über "Hanne Rüte"; eine Ansicht, mit der er ziemlich allein stehen

burfte! Das Schlimmfte aber ift, bag er von ber Entwidelung des Dichters ein unzutreffendes ichiefes Bild entwirft, das eigent= liche Befen beffelben vertennt. Bahrend Frit Reuter felber, wie ich nachgewiesen habe, verschiedentlich betont, daß er mit innerer Nöthigung plattbeutich geschrieben und gedichtet habe; mahrend feine hochbeutschen Bersuche neben ben plattbeutschen Schöpfungen taum genannt werden durfen - lagt Abolf Bilbrandt ihn erft all: malig und fpat, und wogegen Frit Reuter ftets protestirt hat, gemissermaßen erst in Nachahmung Rlaus Groth's zum plattbeutschen Dichter werden. Er fagt (S. 44): "Nur lag ihm bas Plattbeutsche fo fern, wie irgend einem feiner bichtenben Beit= genossen. Die Wiederbelebung biefer literarisch todten Mundart war noch nicht geschehen." Und dann wieder (S. 62): Er hielt "ben hochbeutschen und ben plattbeutschen Poeten in sich gesonbert". Frit Reuter war also nach Abolf Wilbrandt, bem Berausgeber feiner "Nachgelassene Schriften" — ein Birtuofe in zwei Sprachen, eine Art von Kunftftlidmacher! Auch hier bewahrheitet fich wieder ber alte Spruch: "Gott behute mich bor meinen Freunden!"

Leicht möglich, baf man biefe Auseinandersetzung übel beutet; aber ich glaube fie mir und auch dem Bublitum schuldig zu fein. Nach den Schriften ber Herren Ebert und Abolf Bilbrandt liegt es mir gemiffermagen ob, bie Berechtigung meines Buches nachauweisen; und ich muß bas Bublitum in ben Stand feten, zwischen jenen Schriften und meinem Buche zu unterscheiben. Ich habe nicht die Ehre aus Medlenburg zu stammen, ich bin bon Geburt nur ein Oftpreuße; aber ich tenne Medlenburg und bas ganze plattbeutsche Gebiet ziemlich genau, und ich habe Fris

Reuter feit zwölf Jahren mit großer Borliebe ftubirt.

Bum Schluffe fage ich vielen Dant Allen, die mit Rath und That mich unterstütt haben, und nenne hier nur: Frau Doctor Reuter und herrn Dr. Friedrich Friedrich in Gifenach, herrn Buchandler C. Brunslow und die Familie Bundenburg in Reu-Brandenburg, herrn hofbuchhandler G. Barnewig in Neu-Strelig, Frau Sophie Reuter geborne Reuter, Fraulein 3da Reuter, Berrn Burgermeifter Fr. von Bulow und herrn Frit Cahlmann in Stavenhagen.

Berlin, Mitte April 1875.

Frit Reuter's Leben.

1

•

•

•

.



I.

### Im Elternhause.

rit Reuter wurde geboren am 7. November 1810 in Stavenhagen, einem Städtchen im östlichen Theil des damaligen Herzogthums,, heutigen Großherzogs thums Mecklenburg Schwerin.

Sein Bater, Johann Georg Reuter, geboren 1776, als der Sohn eines medlenburgischen Predigers, studirte in Rostock und Göttingen die Rechte, kam zu Anfang des Jahrhunderts nach Stavenhagen, wo er sich als Advokat niederließ, und daneben als "Amtsmitarbeiter" (Gehülse beim Domanial = und Ritterschaftsamte) fungirte. Er wurde 1808 Bürgermeister und Stadtrichter — der erste studirte Bürgermeister von Stavenhagen — und heirathete am 23. Februar 1810 Johanna Delpke, geboren 1790, die Tochter des Bürgermeisters zu Triebsees in Neuvorspommern.

Aus dieser Ghe gingen zwei Kinder hervor: Frit, der Dichter; und ein jüngerer, schon früh verstorbener Knabe.

Außerdem hatte der Bürgermeister Reuter zwei natürsliche Töchter, die er später förmlich adoptirte und von vorne Glagau, Fris Reuter.

herein wie seine legitimen Kinder hinstellte: Lisette, geboren 1808, wurde neben ihrem Bruder im väterlichen Hause erzogen; mährend Sophie, geboren 1814, erst 1826 nach Stavenhagen kam, als Fritz schon auf dem Gymna-

fium zu Friedland fak.

Der Bürgermeister Reuter ivar ein außerordentlich thätiger, ein vielseitiger und intelligenter, umsichtiger und gewandter, ernster und energischer Mann. Nicht nur, daß er die gange Bermaltung und Juftig bes Städtchens handbabte, die beute wie damals ungetrennt sind: er fungirte auch noch als Actuar bei dem genannten Amte, sowie als Justitiar ober Patrimonialrichter ber umliegenden Rit= tergüter. Diese gabreichen Aemter beforgte er gang allein; er hatte lange Jahre nicht einmal einen Schreiber, nur einen Stadtbiener. Aber nicht genug baran. Er fand noch Zeit eine immer mehr fich ausbreitende Acker= und Biehwirthschaft zu betreiben, und fich in allerhand gewerblichen Unternehmungen ju versuchen. Indem er ein Grund= ftild nach dem andern erwarb, befag er schlieglich einen Rindviehstand von 50 bis 60 Häuptern, beschäftigte er zeitweise bis 120 Menschen täglich. Er pflanzte nach und nebeneinander verschiedene fremde Kuttergewächse, Karbeund Gewürzpflanzen mit dem besten Erfolg an, und berichtete darüber in popularen Schriften. Er erbaute in ben breifiger Jahren die erfte Bairisch = Bierbrauerei im Lande Medlenburg; bas "Stembäger Burmeister Bier" erlangte weiten Ruf und rief zahlreiche Nachahmer hervor.

Von kaum mittelgroßer schmächtiger Statur, aber äußerst beweglich und slink, entfaltete der Bürgermeister Reuter eine Arbeitskraft und einen Fleiß, die in Erstaunen sehen mussen. Schon um 4, ja um 3 Uhr Morgens war er auf, und dann ohne Pause beschäftigt bis in die Nacht; bald in der Wirthschaft, bald auf dem Bureau, wo er häufig noch spät Abends Termine abhielt. Kurz von Wors

ten, furz in seinen Entscheidungen, erschien er mit seinem unschönen, immer ernften Geficht talt, ftrenge und fast bart .. Wirklich duldete er keinen Widerspruch und bestrafte ihn auf der Stelle. Indem er sich seiner Umgebung, der klein= ftädtischen beschränkten Bürgerschaft weit überlegen fühlte, bildete fich bei ihm eine gemiffe Selbstherrlichkeit aus, ließ er sich wol bin und wieder zu Eigenmächtigkeiten verleiten. Doch im Groken und Ganzen war er gerecht, ohne Unsehen der Verfon; ein Vertheidiger und Beschützer der Armen und Schwachen. Kest und unerschrocken trat er während der Frembberrichaft den frangofischen Machthabern entgegen, und vertrat das Wohl und Webe der Stadt mit einem Muth, der Bewunderung verdient, und mit einem Nachdruck, der ihn mehr als einmal in Gefahr brachte.

Er war sparsam und auf den Erwerb bedacht, aber nicht geizig, nicht knickerig, sondern gastfreundlich und gegen feine Familie freigebig. In Gemeinschaft mit feinem Bruber, dem Baftor Reuter in Jabel, ließ er zwei verwaifte Reffen vollständig erziehen, und unterstütte fie reichlich,

bis fie felber eine Exifteng fanden.

Begen die Gattin bezeigte er fich ftets freundlich und gütig; und die Che mar, trot der angedeuteten eigenthum= lichen Umftande, durchaus feine unglückliche. Auch das Meußere der Frau ließ zu wünschen übrig, aber dafür ent= schädigte ihr anziehendes, gewinnendes Wefen. eine fanfte, finnige Natur, von einer nicht gewöhnlichen Belefenheit, und eine große Berehrerin unserer Rlassiker. Rach der Geburt ihres zweiten Rindes frankelte fie bis zu ihrem frühen Tode; völlig gelähmt, mußte fie hin und her getragen werden. Doch die Bande blieben deshalb nicht mukig, sondern ftichelten und nahten nach Rraften. umfangreiche hauswesen ftand unter Obhut ihrer unverbeiratheten Stiefichmefter Christiane.

Der Bürgermeister batte eine Amtswohnung im Rath-

hause am Markte, der ein großes, sast regelmäßiges Viereck bildet. Das zweistöckige Gebäude mit den Lindenbäumen davor steht noch unverändert und macht noch heute einen ziemlich ansehnlichen Eindruck. Wenn man in den geräumigen Flur trat, hatte man links die Privatwohnung des Bürgermeistets, rechts das große Gerichtszimmer; wogegen heute das ganze Parterregeschoß der Stadtsecretär bewohnt. Im ersten Stock befanden sich der "Bürgergehorssam" und ein Saal, wo zuweisen Theater gespielt und Tanzunterricht ertheilt wurde; während jeht nur noch Rath und Bürgerausschuß ihre Sitzungen hier abhalten. Der übrige Raum wurde als Schlafs und Fremdenzimmer benutzt, und zwei Treppen hoch war der Kornboden ausgeschlagen.

Unten im Gerichtszimmer saß der Bürgermeister über ben Acten, den Rücken der Thür zugekehrt, und gewöhnslich eine lange Pfeise im Munde. Ueber seinem Kopfe hing ein Glockenstrang, und wenn er ihn zog, erschien der Stadtdiener Luth, um einen Berurtheilten oder einen Krakehler sofort nach dem "Bürgergehorsam" zu befördern. Luth war ein Praktikus und ein Pfisstus. In allen Geschäften wohlersahren, galt er nicht mit Unrecht für des Bürgermeisters rechte Hand; und da sie beide in ihrer Einnahme hauptsächlich auf Sporteln angewiesen waren, trieb er dem Richter öfters die Parteien wider deren Willen zu.

Im Uebrigen hat Frih Reuter seinen Geburtsort, die ersten Eindrücke seiner Kindheit selber geschildert in der Skizze "Meine Vaterstadt Stavenhagen". Das Städtschen umfaste damals etwa 1200 Einwohner (heute an 3000), die abgeschieden von der Welt, ein ungestörtes Klein= und Stilleben führten, und in ihrem Thun und Treiben lässig, der großen Mehrzahl nach arm zu nennen waren. Ackerdürger und kleine Handwerker, darunter viele

. Weber, bildeten den Stamm. Bon fleben Gemurgern maren funf Chriften; das sonstige "Geschäft" befand fich schon damals in den Händen der Auden, von denen 27 Kamilien allein mit Schnittwaaren handelten. Ein ankommender Brobenreiter fette jedesmal die gesammte Strafenjugend in Bewegung, die ihn im Triumphe nach dem einzigen Gaft= hof geleitete, wo der hungrige Reisende aber nur "bollan= bischen Rafe" vorfand. Die großen Ereignisse für Jung und Alt waren die drei Jahrmartte, besonders der Berbftmarkt. - "Welches find die drei driftlichen Sauptfeste?" fragte ber Baftor die Confirmandin; und das Madden antwortete rafch: "Wihnachten, Bingften un Sarwstmart". Bum Jahrmartt füllte fich bas Städtchen mit Bferdeband= lern, Schacherjuden, Ruchenweibern und Orgeldrehern; und nach ihnen tamen die Bauern, Wirthichafter, Bachter und Gutsbesiter der Umgegend. Bom Rathhause bliefen die fremden Musikanten den Jahrmarkt ein; hoch oben auf dem Kornboden des Rathhauses tangte der fleine Frit mit seiner Barterin, Marieten Bienten; und die andern Magde iprangen luftig zwischen den Hafersaden und Erbsenhaufen Während die Bauern beim Bäcker Witt "Ropp un Schrift" erercirten, opferten die "Defonomiter" im Hotel Toll dem König Pharao; aber hier wie dort erschien nicht felten die Remefis in Gestalt des Stadtdieners Luth und confiscirte Geld und Rarten.

Das politische und literarische Bedürfniß der Einswohnerschaft befriedigten damals drei Journale; der Bürgermeister hielt den "Hamburger Correspondenten", der Rector Schäser die Berliner "Bossische", und die Frau Rathsberrin Herse das von Prosessor Wehnert in Parchim hersaußgegebene Thees und Raffeeblatt, mit seinen sinnigen Artikeln über das Storchnest in Teterow und über die Schallscher an der Kirche in Friedland, welche die dortigen Bürger plöglich vermauern ließen.

Nach der Berficherung Frit Reuter's hat fich Stavenhagen seitdem sehr gehoben, sehr verschönert und vergrößert. Die Dungerhaufen und die Bfüten auf ben Stragen sind verschwunden, und das Pflafter ist nicht mehr lebensgefährlich. Die Brieftertoppel, wo der tleine Buriche feine Papierdrachen fteigen ließ, "ift jest mit einem Saufermeer' bedectt". Der an den Markt grenzende Alt-Bauhof nebst dem Raak oder Pranger davor ist abgebrochen, und ein neuer Stadttheil, das "fashionable Weftend" erhebt sich hier. — Tropdem kann man auch heute noch unschwer erkennen, wie "Stemhagen" vor fechszig Jahren ausgesehen In der "Gat" fteben. noch immer "Weber Schulten's Haus" und "Weber Schmidt's Haus" bedenklich gegeneinander geneigt, in den Nebenstraffen sieht man noch piele madelige geschwärzte Säuschen in unverhülltem Fachwerk, die in der Beletage ftatt ber Fenfter nur Luten haben. Trot der Eisenbahn, die heute nach Stavenhagen führt, fehlt der Apothete und den andern Läden am Markt noch immer jedes Schild und jede Aufschrift. Wer fie kennt, findet sie auch so; und wer sie nicht kennt, ber mag fie erfragen!

Der hart an den Marktplatz stoßende Alt-Bauhof, wo Frihen's ältester Freund, sein treuer Spielgenosse Carl Nahmacher, zu Hause war, gehörte schon nicht mehr zum Stadtgebiet, sondern zum "Domanium"; und ebenso das hinter dem Rathhause sich erhebende Amtsgebäude, ein eher maliges Jagdschloß, mit schönem großen Garten. "Ein mit Kastanien bepstanzter Weg zieht sich den Hügel hinan. Deutlich sind die Spuren von Wall und Graben, von alten Besestigungen noch ringsum zu erkennen und bezeuzgen, daß hier eine alte Ritterburg gestanden, zu deren Küßen sich dann später die Stadt gebildet bat."

Oben auf dem "Schloß", in dem weitläuftigen Gebäude residirte der Amtshauptmann Weber, der "erste Herzogliche Beamte im Stemhäger Amt", mit seiner Gemahlin Agnete, von ihm "Reiting" genannt. Ihr einziger Sohn, Jochen, war schon auswärts. Zu ihrer Umgebung gehörten: Mamsell Westphalen, die Beschließerin, eine alte, sehr beleibte Jungser, die der kränkelnden Hausfrautreu und tüchtig zur Seite stand; sowie der "unverständige Schlingel" Fritz Sahlmann, der für den Herrn die "laufenden Geschäfte" besorgte, ihm die Pfeisen stopste und daneben zum Abschreiben benutzt wurde.

Frit Reuter nennt den Amtshauptmann mit Stolz seinen Pathen, und zeichnet den ehrenfesten Herrn in der köstlichen Geschichte "Ut de Franzosentid" als eine hohe stattliche Gestalt mit pockennardigem Gesicht, breiter Stirn und blauen Augen; in sauberem blauen Rocke, gelblichen Hosen, langen blankgewichsten Stiefeln und mit einem niedlichen Jöpschen, das ihm jeden Morgen seine liebe Frau drehte, und das, wenn er Mittags unter den Kastanien-bäumen des Schloßgartens spazierte, gar klug und sidel in die Welt sah. Als ihn Frit wirklich kennen lernte, war der alte Herr schon etwas schwerhörig, und in Folge eines Unfalls auch nicht mehr so mobil.

Zwischen dem Schlosse und dem Rathhause bestand ein reger Verkehr, in geschäftlicher wie in privater Hinsicht. Der Bürgermeister war, wie erwähnt, zugleich Amtkactuar, und Fritz Sahlmann lief mit Aufträgen hin und her. Auch der kleine Fritz Reuter wurde oft hinaufgeschickt, und wenn er sich der Bestellung glatt entledigt hatte, tätschelte ihm der alte Herr wohlwollend auf den Kopf und sprach: "Fir Jung, as en Füerslott! Dat möt nich lang hacen un knarren; as du losdrückst, möt't ok blitzen. Nu gah hen nah Mamsell Westphalen, un lat Di en Appel gewen." Ebenso stieg der Amtshauptmann selber tagtäglich um die Theestunde hinab, um mit Fritzens Mutter zu plaudern, um sie zu zerstreuen und aufzuheitern. Er lieh ihr seinen

Marc Aurel und tröstete sie in ihrem schweren Leiden mit Sprüchen aus diesem seinem Lieblingsschriftsteller. schlug er sich auf die Seite der Frauen und ber Rinder, menn es galt beim Bürgermeister etwas durchzuseben, g. B. die Theilnahme an der Tangftunde oder gar den Besuch bes Mastenballs. Mit großem Widerstreben und erst nach wiederholten Rampfen gab der ernfte Bater feine Erlaub= niß zu diesen Dingen, in denen er nur unschickliche Narrenspossen sab. Frit aber ist, trot aller Bemühungen von Marieten Wienken und trot ber schweißtriefenden Anstrenaungen bes biden plattfüßigen Tangmeifters, herrn Stengel, ein dürftiger Tänzer geblieben; und auch der Mastenball. wo er als Schornsteinfegerjunge erschien und die Berrucke ber jüdischen Kaufmannsfrau. Madame Levin, herunterfegte, endigte für ihn mit ein paar derben Maulschellen, die ihm seine als "flebenzehnhundertjährige Braut" verfleidete Tante Christiane, Angesichts der ganzen Bersamm= lung, verabreichte.

Ein anderer Hausfreund war der "herr Rathsherr" Berfe, ber bem Burgermeifter bie Stadt regieren half, und außerdem als "Notarius publicus et immatriculatus" waltete. Seinem früheren Berufe nach Apotheker, war er nicht etwa ein durrer, pedantischer Neunundneunziger, sonbern ein großer, ftarter, forpulenter Mann mit blübendem Antlit, von elastischer Beweglichkeit, unerschöpflich an Ginfällen, Erfindungen und Experimenten, und von einer Bemuthlichkeit, die sich "nach Ellen messen ließ". "Onkel Berfe", wie ihn die Reuter'schen Kinder nannten, wenn= gleich er kein geborner, sondern nur ein adoptirter Onkel war — wohnte gleichfalls am Markte, zwei Häufer vom Rathsgebäude, und er machte sich nicht wenig bemerklich. Morgens pflegte er in feinem Schlafrock umberzustolziren - es war der einzige Schlafrock, den Stavenhagen aufzuweisen hatte, und dazu ein bellblauer. Nachmittags ging

er in Corduanschuhen, gelben Nankinghosen und Bemds: ärmeln, mit der langen brennenden Pfeife quer über den Martt zu seinem Gevatter Grifchow. Raufmann Grifchow. nicht zu verwechseln mit der Grischow'schen Apotheke an ber entgegengesetten Ede bes Marktplates - hatte einen Laden "für Alles". Frit Reuter bezog von ihm seine Bilberbogen, und "Ontel" Berfe feine Getrante. In folchem Aufzuge erschien ber Herr Rathsberr täglich ein vaar Mal bei Grischow, durchschritt den Laden, öffnete ein Edspind, in welchem eine Reibe verschiedener Flaschen standen, gaß sich ein Glas Wein ober bergleichen ein, leerte es auf Einen Zug und schloft dann wieder ben Schrant, nachdem er an die innere Thur einen Kreidestrich gemalt hatte. Bon Zeit zu Zeit wurden die Striche zusammengezählt und bann gelöscht. Abends sag Onfel Berse vor der hausthur unter ben Lindenbaumen, schlürfte ein Glas "Schurr-Murr", das Gevatter Grischow aus sieben rothen, grünen, blauen und gelben Flaschen zusammengegossen, und erzählte Rindern wie Erwachsenen, einem Publikum, das fich gerade eingefunden batte, seine Erlebnisse und Abenteuer, wobei er sich mit ber fleischigen Hand über das rofige Geficht ftrich, und zuweilen in ein fröhliches, über den Marttplat hinschallendes Gelächter ausbrach, mahrend seine beiden Hunde Rollo und Tippo, um die Gunft des Herrn eiferfüchtig, sich zu seinen Füßen berumbalgten, oder mit ihren schmutigen Pfoten an seinen gelben Nankinghosen hinauffrodien.

Die Familie Reuter hatte, schon wegen der Krankheit der Hausfrau, nur geringen Umgang. Aber Fritz war in jedem Hause bekannt, mit allen Knaben seines Alters eng verbrüdert. Bornehmlich mit Karl Nahmacher, dem Sohne des Bächters auf dem Alt=Bauhof, mit dem er, gewöhnslich gegen den Willen der Eltern, ausgedehnte Streifzüge durch Flur und Wald unternahm, 3. B. nach dem Eulens

berge, nach den Bribbenower Tannen, oder gar nach dem berrlichen Thiergarten zu Ivenack, woselbst stattliche Hirsche und tausendjährige Eichen lockten. Die Rückfehr erfolgte in der Regel sehr spät und deshalb im Stoeple-chase. burch Graben und Moore, Pfüten und Lachen, über Beden und Zäune, bis man glübend und keuchend vor dem Alt= Bauhof eintraf. Hier wurde junachst eine Besichtigung ber Schuhe und Hosen vorgenommen. Ach, fie waren vor Schmut und Bunden taum fenntlich! Jedenfalls mußten fie im naben Rohrteich gewaschen werden. Und nun binauf in die Wipfel der hoben Obstbäume, um hier zu. trocknen und daneben ein wenig zu naschen! Endlich, end= lich wagte man sich zögernd nach Hause, die kleine Bruft voll banger Ahnung, die selten trog, meistens von dem Bantoffel der Madame Nahmacher, von dem Rohrstödichen bes herrn Burgermeisters eine nachdruckliche Bestätigung Diefes ichlanke Röhrchen verbarg fich auf bem erfubr. Pfeifentische des Baters, und Frit hat es häufig schmeden muffen; während die frankelnde Mutter den Knaben etwas verzog, ihm viel nachsah, und ihn allerhöchstens zum "Edenstehen" verurtheilte. Frit war ein wilder, unbanbiger Junge; er fühlte sich als ber Sohn des Bürgermeisters und suchte oft Händel mit seinen Rameraden. Einmal magte er fich fogar an den um acht Jahr älteren Frit Sahlmann, wurde aber von diesem gebührlich abgeftraft. Die gartliche Mutter ftellte den überlegenen Gegner zur Rede: "Wie kannst Du Dir's erlauben, meinen Frit zu schlagen!" zürnte die Frau Bürgermeisterin. "Er hat's brav verdient!" antwortete troden Frit Sahlmann und trabte davon. Mit den beiden Bettern Ernft und August, den Söhnen des verstorbenen Rectors Reuter aus Domit, die gleichfalls im Hause bes Burgermeisters erzogen wurden, und besonders mit der Schwefter Lisette stand dagegen Frit meift auf gutem Fuße.

Ein etwas strengeres Regiment als die Mutter führte über die Kinder Tante Christiane; doch that auch sie ihnen viel zu Willen und bereitete ihnen, indem sie auf eigne Hand oder in Verbindung mit den beiden Hausstreunden Weber und Herse gegen den Bürgermeister konspirirte, manch mehr oder minder unschuldiges Vergnügen. Tante Christiane war eine Jungfrau, einsach und wirthschaftlich, doch keineswegs ohne höhere Talente und Neigungen. Sie gehörte zu den wenigen Bewohnern Stavenhagens, die sich auf den Gesang verstanden. Abends auf der Bank vor der Hausthür sang sie mit vielem Zittern und Tremuliren:

Romm, Lina, komm! Im Dunkeln Sieh, wie die Sterne funkeln — —

und:

Stolz burchschwimmt ber Schwan Den blauen Dee — an.

Frit borte andächtig zu und versank jedesmal in eine elegische Stimmung. Aber Tante Christiane ließ es bei diesen lyrischen Vorträgen nicht bewenden, sie sang eine gange Operette, indem ihre Stimme bald jum Bag berunterstieg, bald ben Alt ober gar Distant erklomm; "fin und grow" nannten es die fleinen Buborer. Der Bag war ein junger Officier, der ungeduldig an das Thor eines Rlosters klopft, bis ihm der Alt in Gestalt der Pförtnerin Er verlangt die Priorin zu sprechen, die dann auch als Distant erscheint und sich zugleich als sein hübiches Baschen ausweist; worauf zwischen Bak und Distant ein etwas verfänglicher Zwiegesang sich entspinnt, ben jeboch die Frau Bürgermeisterin mit Rücksicht auf die lauschenden Kinder regelmäßig unterbrach, so daß Tante Christiane biese schöne Operette niemals zu Ende bringen tonnte. Ueber die musikalischen Bestrebungen ihres Neffen brach sie ohne Gnade den Stab, indem sie versicherte, er

wurde nie ein Sanger werden; und diese Prophezeiung ift wirklich eingetroffen.

Eine noch größere Passion für Gesang und für die Tonkunft überhaupt entwickelte Onkel Herse. Er sang und spielte mit dem alten Boch das schöne Duo:

Ontel Herse hatte sich seine eigene Kapelle gebildet, und spielte hier, wie er's überall gewohnt war, die erste Geige. Mit dieser Kapelle übersiel er die Leute zu nachtschlasender Zeit und riß sie, mit den Bariationen zu "Gestern Abend war Better Michel da", aus dem ersten Schlase.

Tante Christiane, Onkel Berse und der kleine Frit vereinigten fich endlich in der Leidenschaft für's Theater. Die erste Bühne sah der Knabe in dem Thorwege des Schneidermeisters Grambow aufschlagen; in demselben Thorwege, welcher später ben Eingang zu der von seinem Bater erbauten Bairisch=Bierbrauerei bilbete. Er fab die Bubne aufschlagen, aber nichts weiter: der Bater wollte den Besuch der Vorstellungen nicht erlauben. Dann kam eine zweite Truppe, die eigentlich nur aus zwei Bersonen bestand: aus Herrn Sturmer, dem ehemaligen Wachtmeister beim littauischen Dragonerregiment und feiner Gattin. Der Rünftler blieb in Stavenhagen hangen, indem ihn Hohe Berzogliche Rammer jum Bostmeister daselbst mit einem Gehalt von zehn Thalern monatlich ernannte, und ihm später sogar den Titel "Postcommissarius" verlieh. Der Gehalt war nicht groß, aber tropbem fütterte fich ber neue Beamte zu einer Corpuleng auf, die felbft den Raths:

herrn Herse noch in Schatten stellte; und Frit Reuter gedenkt in seinen Dichtungen verschiedentlich des Herrn Bostcommissarius und der Frau Postcommissariussin, eines ebenso originellen wie würdigen Baares.

Bulett tam Berr Stengel, der nicht nur Tangmeifter, sondern auch Schauspieldirector mar, und schlug den The3= vistarren neben Kripen's Schlaftammer, oben im Rathbaussaale auf. Da öffneten sich endlich auch dem Knaben Thaliens Hallen, und er fab "Lorenz Kindelein", den "armen Poeten" von Robebue. Frit gerfloft in Thranen, und neben ihm weinte Tante Christiane, hinter ihm Onkel Herse; die beiden Bersonen, durch deren Fürsprache er glücklich bineingekommen war. Onkel Berse unterbrach feine Rührung, indem er wiederholt ausrief: "En olles bämliches Stück!" Tante Christiane, wiewol fortwährend felber schluchzend, fuchte ihren kleinen Neffen dadurch zu beruhigen, daß fie ihm von Zeit zu Zeit einen Rippenftog. versette. Aber wie hungerte und wimmerte auch der dicke, in Strömen schwitzende Stengel umber! Auf Frit machte die Mifere des Poetenthums einen folch abschreckenden Ginbrud, daß er, wie er felber fagt, erst dann jenen dornen= vollen Pfad zu betreten sich entschloß, als er alles Mögliche versucht hatte: "Klutentreten und Dungfahren, Schulmeiste= riren und Kinderschlagen, und zulett gar noch städtische Angelegenbeiten".

Trop alledem machte er schon damals Verse, und sein erstes Gedicht lautete so:

Im Frühlinge blühen die Rosen, Im Sommer verlieren die Gänse ihre Posen.

Aber Fritz Reuter ist doch nicht der erste Dichter, den Stavenhagen geboren hat. Schon vor ihm, schon in seinen ersten Lebensjahren dichtete daselbst die Schneiderwittwe Liedten, und auch sie dichtete plattdeutsch. Bon ihren Ge-

sängen hat sich noch ein Bruchstück erhalten, worin sie die Bewohner der Stadt nach ihren Namen, Berussgeschäften und Beziehungen zu einander abhandelt, und das folgender= maßen anhebt:

Sujemihl kidt ut de Luk, Sparmann de giwwt em 'ne Kruk. Proft! feggt Sohft, Schön Dank! feggt Bank u. f. w.

Erst in Nachahmung von Frau Tiedten dichtete Fritz Reuter obige Zeilen. Auch war er nicht der erste Schriftssteller seiner Baterstadt, sondern dieser Ruhm gebührt einem seiner Lehrer, dem Rector Schäfer, der ein Reimslerikon geschrieben hat, und außerdem, gleichwie Rathsherr Herse, in sehr verschiedenen Sätteln — "Schnurrpfeisereien" nennt es Fritz Reuter — gerecht war.

Den ersten Unterricht empfing der Knabe von seiner Mutter, an der er mit inniger Zärtlichkeit hing. Spielend führte sie ihn in die Geheimnisse des Abc ein; und sie machte ihn auch zuerst mit unsern großen Dichtern bekannt, z. B. mit Schiller'schen Balladen, die sich im Gedächtnisse des Kindes schnell einprägten und bald seine Phantasie bes schwes schnell einprägten und bald seine Phantasie beschäftigten. Dann kam Fritz zu Mamsell Schmidt'en, die eine Schule für Töchter gebildeter Eltern hielt. Fritz sühlte sich hier sehr unbehaglich, denn er war der einzige Junge unter all' den gebildeten Mädchen, die ihn beständig "schuhriegelten", mit denen er in den Zwischenstunden heftige Kämpse bestand, und wo er schmachvoll unterlegen wäre, hätten ihn nicht zwei der Aeltesten und Hübschesten unter ihre Flügel genommen.

Seine späteren Lehrer waren zahlreich und sehr verschiebener Art. Es unterrichteten ihn nach- und nebeneinander: ber Handlungsbeflissen Rutenick, der Studiosus Caspar, ber Provisor Sparmann, der Schneider Krenz, der Uhrmacher Droz, der Herr Rector und Onkel Herse; bis dann endlich

ein hauslehrer angenommen wurde.

Der Schneiber Krenz ertheilte den Unterricht im Französischen, denn er hatte sieben Jahre in Paris als Schneiderzgeselle gearbeitet. Sein Unterricht erwies sich jedoch mangelshaft; bei einer mit den Zöglingen vorgenommenen Prüsung conjugirten Fritz und seine beiden Vettern hartnäckig: Jo suis été. Herr Krenz wurde entlassen, und herr Droz trat an seine Stelle, jener Uhrmacher aus Neuschatel, der nach vielen Irrsahrten in Stavenhagen gestrandet war, und den Fritz Reuter in seinem Meisterwert "Ut de Franzosentid" verewigt hat. Herr Droz war ein vorzüglicher Lehrer sur die französische Conversation, er wußte viel und sessend zu erzählen. Jagdabenteuer wechselten mit Soldatenzgeschichen, eigene Erlednissen Underer, und während die Kinder sich an diesen Geschichten ergöhten, sernten sie unvermerkt die fremde Sprache.

Noch größere Berdienste erwarb sich Ontel Berse. Er unterrichtete die Rnaben im Schon- und Rechtschreiben, im Rechnen, Zeichnen und Turnen. Aber er war kein gewöhnlicher Lehrer. Im Schönschreiben begann er mit ber Fractur und mit bunten, Initialen, im Zeichnen mit allerhand Malereien in Aguarell, Gouache, Del und Email; wogegen er in den orthographischen Lehrstunden einen voll= ständigen Roman mit allen möglichen Ingredienzien erfand. Der Roman, "Waldmann" betitelt, begann mit einem Baren, ber einen Jäger verfolgt. Dieser rettet fich mit großer Mühe und entdeckt binterber in seiner Nagdtasche ein kleines nachtes Rind, welches eben "Waldmann" ist und im Laufe der Jahre zum helben bes Romans beranwächft. Mönche und Nonnen beeifern sich wechselsweise, ihn unglücklich zu machen, was ihnen aber nicht gelingt, weil "Waldmann" von einem Eremiten die Runst erlernt hat, sich unsichtbar zu machen. — — Bier murbe ber Dichter von seinem Schüler unterbrochen. —

In welcher Beise sich "Baldmann" unsichtbar gemacht habe? forschte Fritz. — "D," entgegnete Onkel Herse, der um eine Antwort nie verlegen war, "er rauchte Bilsenkraut."

Diefe Erklärung beschäftigte den Rnaben lange, und er beschloß sie prattisch zu erproben; nicht an sich selber, sondern an dem alten Hausknecht Friedrich. Er stopfte ihm eine Pfeife mit Bilfentraut, bas er unter einer bunnen Lage von des Baters Tabak verbarg, und wartete nun gespannt auf den Moment, wo der unbefangen Rauchende verschwinden werde. Statt beffen begann Friedrich wiederholt turg auszuspucken, Unrath zu merken und den kleinen Naturforscher am Rragen zu nehmen. "Du haft mich vergiften wollen!" schrie er, und schleppte ihn vor den Burgermeister, wo nun Frit ein umfaffendes Geftandnif ablegte. Der Bater verlangte das Manuscript des "Waldmann" zu sehen und begann es sofort durchzulesen. Es war der erfte und einzige Roman, ben der Bürgermeister in seinem Leben gelesen; aber er erflarte ihn für das dummfte Zeug von der Welt und ersuchte ben Rathsherrn, ben Schlug zu unterdrücken.

Noch schneller und unglücklicher endigte der Turnunterricht, nämlich schon nach der ersten Stunde. Onkel Herse
hatte von den Bestrebungen Bater Jahn's gehört und beschloß, dem großen Manne nachzueisern. In Ermangelung
anderer Turngeräthschaften bediente man sich einer Leiter,
die vor dem Kuhstall stand und nach dem Heuboden sührte. Un dieser vollsührten die Reuter'schen Knaben ihre gymnastischen Evolutionen, vor- und rückwärts, mit den Händen
und Füßen, während Onkel Herse unten stand und commandirte. In seiner Herzensseube ries er nach "Tanten", damit diese
sich auch an den Turnspielen erlaben möge. — "Tanten"
nannte er seine eigene Frau, die ihn zum Dank dafür "Unkel"
nannte. — "Tanten" verkündigte kopsschüttelnd Unheil, aber
Onkel Herse wollte nicht daran glauben, bis der kleine Fris
wirklich beruntersiel, glücklicherweise ganz weich, nämlich auf ben Düngerhausen. Aber die Turnspiele hatten damit doch ein Ende, denn "Tanten" untersagte sie auf's Nachdrücklichste.

Ontel Berse war ein Universalgenie, nicht nur Dichter, Maler und Musiker, sondern auch in hundert anderen Runften bes Rrieges und bes Friedens geschickt. Reuter'schen Kindern mar er Lehrer und Rathgeber, ein lebendes Conversations=Lexikon, worin fie nach Belieben blättern konnten; dazu der treueste Freund und Spielge= nosse. Immer beiter und unverdroffen, lehrte er die Rnaben tausend kleine praktische Handariffe, bald ein Gewehr laden und es abschießen, bald Rlammern schneiden und Stode beizen, bald Blumen und Bäume pflanzen, bald Mäuse und Ratten fangen. Er machte ihnen die ersten Drachen und malte wunderschöne abscheuliche Gesichter darauf; er felber ließ sie steigen und freute fich, wenn feine Dedufen= gesichter auf die Stadt herabblickten und die alten Weiber mit Bewunderung und Schrecken erfüllten. Er führte fie . in die Felder und wußte für jedes Unfraut einen hubschen lateinischen Namen; er führte fie in den Wald und legte ben Bogelmelodien einen Text unter. "Hürt Si woll, Jungs," fagte er, wenn ber Rrammetsvogel beim Sonnenuntergang luftig in den Aesten umbersprang und sein abgebrochen Lied in den dunftigen Berbstabend niederfang; "sei raupen mi orndlich. — Hürt Ji woll: — Rathsherr Hers' — kumm hir her! — kumm hir her! — Scheit mi dod! — Jck bun hir — Wo's Grischow? — Wo's Grischow? - Scheit mi dod!" -

Welch ein köstliches Original dieser Onkel Herse! Ebenso köstlich wie der alte Amtshauptmann. Jeder von Beiden war dem offenen eindruckssähigen Geiste des Knaben eine buntschillernde Erscheinung, die seine lebhafte Phantassie immer wieder heraussorderte und zu den verschiedensten Gebilden anregte. Onkel Herse war Ritter Toggenburg, wie er auf den Bilderbogen des Kausmanns Grischow sich

vorsand. Fritz setzte den Rathsberrn auf das Handpferd seines Baters, den alten Hand, hing ihm einen Gendarmeriesäbel am gelben Bandelier über den hellblauen Schlafrock, gab ihm eine Landwehrpike als Lanze in die Hand und ließ ihn so in die Welt auf Abenteuer ausziehen. Friederike Wienken, die Stubenzose, wenn sie den Rathhaussaal segte und neugierig auf den Markt hinausziah, war die Ronne, die den Loggenburger grüßte; die Liebliche, die

Sich in's Thal herunterneigte, Ruhig, engelmilb.

Ein wirkliches Stud Romantik aber bildete das Amtsgebäude, das alte Schloß, und Onkel Berse deutete es dem Rnaben, gang wie die kindliche Phantasie es wünschte. Er zeigte ihm den Wall und den breiten Graben, wo man gerade das schönste Gras mabte; der Misthof sei die alte Zugbrücke, der Schweinekoben das ehemalige Fallgatter, horse auf Frangofisch, wovon er, der Rathsberr Berfe, seinen Namen habe; und dort über die Mauer hatten die Burgfräuleins und Rittermamfells getudt und mit ben Taschentüchern gewedelt, wenn die Berren Ritter auf Raub ausgingen, und bier waren fie berausgeritten, die Sufeifen immer verkehrt unter den Roffen; und das Burgverließ würde jest von Mamsell Westphalen als Apfelkammer benutt: und von der grünen Bforte hatte ein unterirdischer Sang nach Ivenack geführt, damals ein Nonnenkloster, und die Ritter und Nonnen waren häufig jusammengekommen und hätten vielen Commers mit einander gehabt; und er, der Rathsberr Berfe, muffe das wiffen, denn er fei zu Avenack geboren und erzogen.

Je nun, das war Alles handgreiflich, und diese Gesichichten viel zu schön, als daß sie nicht wahr sein sollten! Und was Onkel Herse nicht wußte, das wußten die Knechte und Mägde in der Gesindestube zu erzählen: von Leuten, die es der Bequemlichkeit halber vorziehen, den Kopf unter dem Arme zu tragen, von dem schwarzen Pudel mit den feurigen Augen, der den Eingang zum unterirdischen Sange bewache, von der nächtlichen Allumination des Schlosses; und hundert andere Sput- und Gespenstergeschichten, Sagen und Märchen.

Bu dem Bater blickte Frit mit einer gewissen Scheu hinauf; der Bater stand ihm lange nicht so nabe wie die Mutter, und auch wol ferner als Onkel Herse und Genoffen. Allerdings war die Lebensanschauung des Bürgermeisters etwas nüchtern, etwas grämlich; er kannte nur Arbeit, kein Bergnügen, kaum eine Erholung; er hatte nur geringe Bedürfnisse und stets prattische Zwecke im Auge; und fo mochte er dem Rinde faum gonnen, Rind zu fein, von ihm zu viel und Manches zu früh verlangen. Aber andererseits that dem Sohne die väterliche Zucht, strenge Aufsicht auch noth, und er hat sie später gesegnet. "Ich alter ruhiger Menfch," fagt Frit Reuter in feinen Erinnerungen, "der ich dies in stiller nächtlicher Abgeschiedenheit schreibe, stände jest vielleicht hinter einem Busch in den Ardennen oder wege= lagerte in den Appeninnen, ware mir nicht von meinem Bater an einem Jahrmarktstage ber Unterschied von Mein und Dein auf höchst prattische Weise beigebracht worden." Und in der kleinen Ergablung "Bon't Bird up den Gfel" bekennt der Dichter, wie ihn die Lust: Immer mas Neues! beberricht, wie lange - lange diese Sucht angehalten, und zu wie viel Thorheiten sie ihn verleitet hat.

Ja, Fritz zeigte mancherlei Schwächen, mancherlei Gelüfte; schon früh trat zwischen Bater und Sohn ein großer Gegenssatzor, und er wurde im Laufe der Zeit noch viel schneidender. — So beschäftigt der Bürgermeister auch war, er ließ Fritz doch nicht aus den Augen. Der Knabe schlief bei ihm, er begleitete ihn auf seinen täglichen Spaziergängen, er mußte ihm von seinem Thun und Treiben sortlaufend Rechenschaft

ablegen, jede kleine Ausgabe als "nüplich" nachweisen. Der Bater mochte den Rnaben nicht mußig feben, und wiewol mude und abgehett, gab er ihm noch Abends nach Tische diese ober jene Stunde.

Mit dem vollendeten zehnten Jahre begann für Frit die eigentliche Schulzeit. Der Bater, ber bisber ber Ansicht gemesen, sein Sohn könne auch von Schneidern und Raths: berren profitiren, fing doch an, in Ontel Berfe's padagogische Befähigung 3meifel zu feten, und eine ftraffere mehr ge= regelte Disciplin für nöthig zu erachten. Den Uebergang zu diesem Umschwung der Dinge bezeichnete ein Ereigniß, bas zuerst die heitern Musionen des Knaben in der empfindlichsten Beise ftorte.

Der alte Amtshauptmann besaß zwei Kleinode, von benen er sich nie trennte: einen Ziegenhainer, als Andenken an die schöne Jenenser Studentenzeit, wo er als Mitglied bes Amicistenordens wirkte; und eine Schnupftabatsdose von gelbem Buchsbaum-Maser, die er von einem längst verstorbenen Freunde erhalten. Auf einem Spaziergang durch die Felber verlor er die Dose; Frit der ihn begleitete, hatte das Glück sie zu finden, und nun war die Freude des alten Herrn groß. Wiederholt tätschelte er dem Knaben den Ropf und sprach "Ne, wat denn, Frit? Ne, wat denn? Min Sahn, bat will ik Di gedenken!" — Nach einiger Zeit wurde er aufs Schloß beschieden, und der Amtsbauptmann überreichte ihm als Fundgeld für die Dose drei dice Bucher. froher Erwartung fpringt ber Rnabe mit feinem Schat nach Saufe. Gewiß find es Märchen= oder gar Bilberbucher! Er öffnet und findet - Scheller's Lexikon.

Dem großen lateinischen Lexikon folgte alsbald ein Candidat der Theologie, der erste Hauslehrer, Namens Scheibel, und dieser unterrichtete nun Frit, seine Schwester Lisette und seine beiden Bettern Ernft und August. Die Rnaben wurden fürs Gomnasium vorbereitet, aber von

ihnen war Frit der unfleißigste und auch der unartigste; was dem Bater natürlich großen Verdruß bereitete und ihn oft sehr aufbrachte. Frit hatte feine Luft zu den gelehrten Studien; bald wollte er Landwirth, bald Maler werden. Um liebsten zeichnete er und mit entschiedenem Talent, Onkel Berse war nicht umsonst sein Lehrer gewesen; und auch der Bater batte mabrend seiner Universitätszeit in Göttingen unter der Leitung des berühmten Rupferstechers Rievenhausen gang tüchtiges geleistet. Aber eben por dem Bater fanden bie Zeichnungen bes Sohnes wenig Gnabe, er corrigirte fie unbarmbergig; und wenn er auch zuweilen billigte und anerkannte, wollte er doch von der Runft als Lebensberuf nichts boren. Frit mußte fich wieder zu Latein und Griechisch bequemen, aber es ging bamit nur langfam, viel zu langfam für den Bater. Bier Jahre dauerte der Brivatunterricht, und in dieser Zeit wechselten vier hauslehrer ab, bis der Bürgermeister es dann für hoch an der Zeit hielt, die Knaben einer öffentlichen Unftalt zu übergeben.





#### \_\_

# Cymnafium und Aniversität.

ichaeli 1824 kam Fritz Reuter, damals vierzehnsjährig, zugleich mit seinem Better August Reuter auf das Gymnasium nach Friedland, im Großherzogthum Mecklenburg-Strelitz. Er scheint in die Tertia ausgenommen worden zu sein, und dort 2 Jahre gesessen zu haben. Sein Duartier hatte er in dem Hause der verwittweten Frau Conrector Schulz, die ein Pensionat für Schüler hielt, und war dort wohl ausgehoben. Die gebildete und achtbare Frau widmete dem muntern Fritz eine mütterliche Aussicht, und berichtete über ihn regelmäßig an seinen Bater. Zu den Kameraden, mit denen der Knabe hier Freundschaft surs Leben schloß, gehörte Hilgendorf, später Gutsbesitzer in Bor-Pommern, den der Dichter in seinen Büchern häusig erwähnt.

Leider kam die Schule in Verfall; von den Lehrern thaten sich nur zwei rühmlich hervor: Zehlicke und Geselsliuß; die Andern gaben zu wünschen und zu klagen. Frih Reuter rügt z. B. beim Unterricht im Französischen das "geistlose Auswendiglernen von Regeln", und stellt dagegen die Conversationsstunde des Uhrmachers Droz in ein helles Licht.

Solche Stümper von Lehrern konnten den leichtfüßigen Knaben nicht fesseln, die unliebsamen Studien ihm nicht anziehender machen: um so viel mehr trieb er jest Zeichnen, Malen und sonstige Nebendinge.

Hier auf der Schule traf ihn der erste große Schmerz. Seine Mutter starb am 19. Mai 1826, im Alter von erst 36 Jahren. Für sie war der Tod eine Erlösung; aber ihr Sohn, ihr einziges Kind erlitt einen unersetzlichen Berlust, der ihn, schon zum Manne herangewachsen, noch stets mit Trauer und Wehmuth erfüllte.

Der Mutter folgte im selben Jahre sein alter Freund und liebenswürdiger Gönner, der Amtshauptmann Weber. Wenige Lage zuvor, da er auf sein Ansuchen in den wohls verdienten Ruhestand treten sollte, schied der brave Herr aus diesem Leben. "Relting", die Frau Amtshauptmännin, zog zu ihrem Sohne, der als Raufmann in Rostock lebte, und starb dort schon das Jahr darauf.

Rurg vor diesen Ereignissen hatte der Bürgermeister seine jungere Tochter, die etwa zwölfjährige Sophie, zu sich ins haus genommen, nachdem fie bis dabin bei feinem Bruder, dem Baftor Reuter in Zabel, einem Kirchdorfe, etwa vier Meilen von Stavenhagen, aufgewachsen, und in Gemeinschaft mit den Töchtern des Oheims erzogen war. Nach dem Tode der Bürgermeisterin führten Lisette und Sophie dem Bater das Hauswesen, und zwar zu seiner vollen Anerkennung. Der Bürgermeister war mit seinen Töchtern so zufrieden, wie er mit bem Sohne unzufrieden war. Tropbem bestand zwischen jenen und Frit von jeher das beste Einvernehmen, ein wirklich inniges Verhältniß. Die Schwestern liebten den Bruder gartlich, fie forgten und arbeiteten für ihn, vermittelten zwischen ihm und bem Bater, und vertheibigten ihn oft vor dem Bater. Lisette, die ältere, war Frigens Lieblingsschwester, und sie verdiente es, denn sie handelte an ihm, wo sie's vermochte, wie eine Mutter.

Geschichte, Geographie und Mathematik waren die Fächer, die Frihen auf der Schule am meisten interessirten, und für die er überhaupt eine dauernde Neigung behielt. Daneben schoß der Same, den Onkel Herse gestreut, üppig empor: Zeichnen und Turnen wurde dem Jüngling zu einer Art von Leidenschaft, womit er ungebührlich viel Zeit vertrödelte. Im Uebrigen charakterisirt ihn der nachstehende Brief, den der 17 jährige Secundaner an den Bater richtete:\*)

Friedland, b. 9. October 1827.

Lieber Bater,

'Glaube nicht, daß ich so viel Liebe und Gute mit Undank vergelten werde. Ich werde mich bestreben mich in biesem halben Jahre so anzustrengen, daß ich das tünftige als Primaner begrüßen fann. Mit dem Mahler werden hat es für jest sehn bewenden, und ich werde mich beftreben, wie Du mir auch rathst, wofern ich Dich recht verstanden habe, mich jum tüchtigen Juriften fähig ju machen und nebenbei, hernach, von diesem halben Sahre ist nicht die Rede die Zeichneren und Mahleren beiher treiben. Bon meinem Fleiße werbe ich Dir an jedem Posttage redlich Rede und Antwort geben. Bisber habe ich meine Pflicht erfüllt \*\*); aber davon wirst Du teinen Schluß auf mein gufunftiges Betragen machen konnen, jedoch fannft Du versichert sein, daß ich meiner Pflicht und meinen Versprechungen besser als biftber nachkommen werde. Morgen haben wir Eramen wo wir Secundaner im Cicero in der Odyssee und in der Geschichte eraminirt werden sollen. Sage Lisettchen, fie hatte uns immer nur einige Aepfel

<sup>\*)</sup> Alle Briefe und Schriftstude find in Orthographie, Interpunktion 2c. und auch mit ben grammatikalischen Schnigern getreu wiedergegeben.

<sup>\*\*)</sup> Soll wol heißen nicht erfüllt.

mehr senden sollen, denn diese wären schon aufgegessen theils von mir theils von andern denen ich von diesen Prachteremplaren einige zukommen ließ. Mit den besten Borsätzen und nicht minder guten Hoffnungen, lieber Bater, scheibet in diesem Briese von Dir

#### Dein

Sohn F. Reuter.

Schon aus diesem Briefe geht hervor — was sich später noch viel beutlicher herausstellen wird — baf ber fonft fo ernfte ftrenge Burgermeifter auch einer großen Liebe und Gute fabig mar, und diese Gefühle besonders gegen seinen Sohn walten ließ. Wenn Krit dies auch nicht überseben konnte, sondern aus freien Studen bankbar und beschämt anzuerkennen sich häufig gedrungen fühlte; wenngleich er in Bersprechungen und immer neuen Gelöbniffen nicht sparsam war, und es damit auch wohl ernstlich meinte, so blieb es boch gewöhnlich bei ben guten Borfaten, und es tam wieder und wieder zu argen Rudfallen. Seine Leichtfertig= feit war eben ftarter als fein Wille; er blieb dem Bater fogar die verabredeten Briefe und die nöthigsten Antworten - schuldig, und mußte beständig ermahnt, verwarnt und angespornt werden. In feinen Briefen verrath fich eine große Fluch= tigkeit und Schreibfaulheit; in feinen Briefen spiegelt fich Die forglose Raivetät, mit ber er bas Leben und bie Dinge nimmt, mit der er sich über Alles hinwegzuseben, Alles jum Besten zu fehren weiß, und nie den Glauben an sich selber verliert.

Der Bater aber traute ihm aus guten Gründen nicht weiter als er ihn sah; er war bemüht, ihn fortlaufend unter Controle zu halten, und stets bereit, selber einzugreisen. Fris hatte gemeint, zu Ostern 1828 nach Prima versetz zu werden, doch thatsächlich war dazu keine Aussicht. Statt dessen nahm ihn der Bater um jene Zeit von der

Friedländer Schule überhaupt fort, und that ihn auf das neu organisirte Symnasium zu Parchim, wohin kurz zuvor die beiden würdigen Lehrer, der spätere Director Zehlicke und der nachherige Conrector Gesellius abgegangen waren. Mit diesen Männern trat der Bürgermeister in directe Verbindung, und überantwortete den Sohn ihrer besondern Leitung und häuslichen Gemeinschaft. Zehlicke, bei dem Frih zuerst wohnte, schreibt:

## Hochgeehrter Herr Bürgermeifter;

Ihr lieber Frih ist ganz wohlbehalten bei uns wieber eingetrossen. Das Beiwort lieber ist hier, wie in ähnlichen Berbindungen oft, nicht leeres Füllwort, sondern Ihr Sohn ist uns in der That ein sehr lieber Hausgenosse; und was seine gefälligen Sitten und sein gewiß gutes Herz betrifft, mögte ich ihn sehr ungern verlieren. Dieß ist zugleich die Stimme aller meiner Hausgenossen, deren Liebe er in einem hohen Grade gewonnen bat.

Seine Munterkeit, welche uns allen natürlich höchst erfreulich ist, und welche ich ihm höchst ungern verkümmern mögte, macht aber zugleich auch, daß sein Leben sehr nach Außen gewandt ist, daß es ihm schwer wird, lange bei den Büchern zu siten; eben so hat das Ausstehen des Morgens oft seine Schwierigkeiten. Indessen, so gewiß es ist, daß er mehr thun könnte als er thut, so ist er doch immer kein unsleißiger Schüler und macht seine ausgegebenen Arbeiten in der Regel zur Zufriedenheit seiner Lehrer. Am wenigsten ist dieß bei den deutschen Arbeiten der Fall, und das war die Ursache, daß ich ihn Iohannis nicht, wie ich wünschte, in die erste deutsche Klasse sehen konnte. In der Mathematik hat er es mitunter auch an Fleiß fehlen lassen.

Daran übrigens, daß ich ihn Oftern, wie ich meinte, in die erste Rlasse seben konnte, sehlte viel — sehr viel. Entweder ist die Friedländische Schule nicht mehr die alte,

oder unser Fritz hat sich dort sehr gehen lassen. — Er wird indeß das Versäumte wohl einbringen, und wird es gewiß, wenn er in der Gewöhnung an regelmäßige Thätigkeit so fortzuschreiten sortsährt, wie er bisder angefangen hat.

Es ist mir vorgekommen, daß er sehr viel Geld hätte und brauchte. Dieß dient auch nur dazu, ihm Zerstreuungen zu gewähren, welche bei ihm eher einzuschränken sind. Wollten Sie ihm nicht ein bestimmtes Monatsgeld aussetzen, über welches er mit seinen Bergnügungs: und andern kleinen Ausgaben nicht hinausgeben durfte?

Ich bin diesen Sommer hindurch durch den Ausbau meines Hauses oft daran gehindert, mich meinen Hausschülern so zu widmen, als ich es wünsche; werde es aber von nun an wohl besser können; habe mir wenigstens das Haus so

eingerichtet, daß ich sie fast alle um mich habe.

Ich hoffe in der That Ihnen, so wie ich von der innigsten Hochachtung für Sie durchdrungen bin, so Ihnen von Zeit zu Zeit immer mehr melden zu können, daß Sie in Ihrem Fritz auch einen Ihrer würdigen Sohn haben werden; und in dieser Hoffnung und dem schon ausgesprochenem Gefühle beharre ich stets

Ihr

Barchim, August 16. 1828. Gehorsamer,

Behlide.

Frit war bei Lehrern und Schülern allgemein beliebt. Damals wie später zeichneten ihn aus: Frohsinn und Heiterzteit, frei von Launen; ein natürliches anspruchsloses Wesen; eine große Gutmüthigkeit, ja Herzlichkeit gegen Jedermann. Fast immer gemüthlich und sidel, begabt mit Wit und Humor, voll von Schelmereien und lustigen Einfällen, war er überall gern gesehen, mit Jedem schnell bekannt und bald vertraut, hatte er lauter Freunde. In seinem Benehmen speie und offen, von Herzen ehrlich und bieder, schmeichelte

In der Muchamit verzüglich, in ben übrigen reist gut, in ben beutschen Aufligen find aber ver allen Forts

Ben jeht ab ideemt es mit den Studien entschieden beiser und ichneller gegangen zu iein: geit niel Zeit 20. Jahre und mechte einieben, daß er nicht viel Zeit mehr ju verlieren habe. Er ift mit feinen Fortschritten mirieben, meint, der Purgermeifter fonne ce auch fein, und fo ideefbt er ibm.

Epistola non erubesca. mit meine Saumiceligfeit nicht amerinen eber vielmehr einen Theil Teines gerechten Urmarbs von der Griefen wither, wenn ich Dir meine Desseninge Censur mitidick, file reite Die ein Releg ieth, das ich meinen Arec int Ange gefaßt babe und ihn balten werde; infofern man von vergangenen Dingen auf gutünftige ichließen fami; bein ftellft Du einen Bergleich mit ber verigen, die Du noch Saben mußt, und die auch nicht gan; übel mar, an, fo wirst Du finden, daß die jekisse ein gut Theil bester ist; and gebt das je fert, je bringe ich Dir Often eine gent skrichen, die gang untakelbart ift. alegiern lag mich von meinen Thaten reden. ich bin den Hundstaden gang geneiß untadelbaft fleifig genefen ned dan in einem Zeitabichnite, no die Kranfbeit 5. Directors die Arbeiten aufst bechfte aufgebauft hatte, The det Gent durch die Hundsterten angeren. is iehr 3 Stringensky and head man, age, or year mederiet mit Ebren durchzutemmen, in einer Seche

- Tod Berier brancht nicht zu erricher

bule ich mit Krüger\* 3 Rader gembeine 36 iduttelft mit bem Repie und neunt al Lullbeiten bie Gefundheit gefabrben; aber ich tum Die melide bin gefund wie ein sich. Die ellertiellen bei md bier im Berlaufe einiger Boden Unraben im Bul occiat, treasure aber burd eine eingerichtete Commit Garbe Gegenmagregeln eruriffen find, bie im Beim bienite beiteben, und me benn alle eine Ungerichieb. bit herr Director und Dein geforsimmer Sofen bie E begieben; boch nun ift ben Bruten bie Code ibergen und ber Span alfe verbei. 36 beffe bei end med Burger leval genug bein, um einer folden Ginnet nicht zu bedürfen. Ich gefalle mich bier jest mag und bente fcom oft berne, bak es mir finferft fiel fallen wird bier absogeben, welches, wenn ich felte fün bin in 11/4 Jahren ber Sall fein wied, bie ich jermen allen Caden in Beinen bin und überbaupt ale ber alter ber Rlaffe jeht fine, nachbem Michael I gur Univer abgegamgen mad.

Att einen Finne um Kendung nung ih demund schweren; abgleich biesen Fras sond mides mides mides einen Rock und eine Hofe und aufrenderen kann. Ih geben ich auch der einzigte in Trimer der keinen Mannel bei, die bies fleibe ich micht als Biese ein, senderen überkeite gang Deinem Gundunken, die ich nach weis wie bei ein solden der ein selbes Kleidungsfrink in und wie sein ab weise wir beite Ausgaben zu verminderen. Ih der De weise der

Pictur hame Aire grandene but, we was ber Scharfe Pictur hame Aire grandene but, we was ber Scharfe Profes her mit John Kenter bewennte, kindere in Bestad und Jesus, wurde benen gleichielt in die Aire Unterschaftung vermister, dam aber mit einer Kongen Seit be-

Fortschritte:

In der Mathematik vorzüglich, in den übrigen recht gut, in den deutschen Aufsähen sind aber vor allen Fortsschritte zu bemerken.

Bon jetzt ab scheint es mit den Studien entschieden besser und schneller gegangen zu sein: Fritz stand im 20. Jahre und mochte einsehen, daß er nicht viel Zeit mehr zu verlieren habe. Er ist mit seinen Fortschritten zufrieden, meint, der Bürgermeister könne es auch sein, und so schreibt er ibm:

Bardim b. 8ten October 1830.

## Lieber Bater,

- Epistola non erubescit.\*) Doch benke ich wirst Du mir meine Saumseeligkeit nicht anrechnen ober vielmehr einen Theil Deines gerechten Unmuths von der Stirn wischen, wenn ich Dir meine diesmalige Consur mitschide, sie wird Dir ein Beleg sein, daß ich meinen Zweck im Auge gefaft babe und ihn balten werde; infofern man von vergangenen Dingen auf zufünstige schliegen kann; benn stellst Du einen Vergleich mit der vorigen, die Du noch haben mußt, und die auch nicht gang übel mar, an, so wirst Du finden, daß die jetige ein gut Theil besser ist; und geht das so fort, so bringe ich Dir Oftern eine beff= gleichen, die gang untadelhaft ift. Aber nichts von Luftschlössern — lag mich von meinen Thaten reden: ich bin . seit den hundstagen gang gewiß untadelhaft fleißig gewesen und noch dazu in einem Zeitabschnitte, wo die Krankheit des H. Diroctors die Arbeiten aufs bochste aufgehäuft hatte, und wo der Geist durch die Hundsferien aufgeregt, so sehr geneigt zu Berstreuungen aufgeregt war; aber es hat auch Mühe gekostet mit Ehren durchzukommen: in einer Woche

<sup>\*)</sup> Das Papier braucht nicht zu erröthen.

habe ich mit Krüger\*) 3 Rächte gearbeitet. 3ch sehe Du schüttelst mit dem Ropfe und nennst es Tollheiten, die bie Gefundheit gefährden; aber ich tann Dir verfichern, ich bin gesund wie ein Fisch. Wie allenthalben haben sich auch hier im Verlaufe einiger Wochen Unruhen im Publikum gezeigt, wogegen aber durch eine eingerichtete Communial-Barde Gegenmagregeln ergriffen find, die im Batrouillendienste bestehen, und wo denn alle ohne Unterschied, selbst ber Herr Director und Dein gehorsamster Sohn die Wachen beziehen; boch nun ift den Leuten die Sache übergeworben und der Spaß also vorbei. Ich hoffe bei euch werden die Burger loval genug sein, um einer solchen Einrichtung nicht zu bedürfen. Ich gefalle mich hier jest ungemein und bente schon oft daran, daß es mir äußerst schwer fallen wird hier abzugehen, welches, wenn ich fehr fleißig bin in 11/2 Jahren der Fall sein wird, da ich jetzt in allen Sachen in Prima bin und überhaupt als der 4te in der Klasse jest site, nachdem Michael 3 zur Universität abgegangen find.

Mit einer Bitte um Kleidung muß ich dennoch beschweren; obgleich dieser Brief sonst nichts widerwärtiges sondern nur erfreuliches enthalten kann. Ich gebrauche einen Rock und eine Hose ganz nothwendig; und dann bin ich auch der einzige in Prima der keinen Mantel hat; doch dies kleide ich nicht als Bitte ein, sondern überlasse es ganz Deinem Gutdünken, da ich wohl weiß wie kostbar ein solches Kleidungsstück ist und wie sehr ich nöthig habe Deine Ausgaben zu vermindern. Ich hosse Du wirst mein

<sup>\*)</sup> Karl Krüger, jest Senator in Malchin, bem ber Dichter "Hanne Rüte" gewibmet hat; war von der Schule in Parchim her mit Friz Reuter befreundet, studirte neben ihm in Rostod und Jena, wurde dann gleichsalls in die Demagogens Untersuchung verwickelt, kam aber mit einer kurzen Haft davon.

ungebührliches Schweigen durch einen balbigen Brief besichämen und darin mir von Deinem und aller übrigen Familien Glieder Wohlsein günstige Nachricht geben. Lebe wohl

Dein

F. Reuter.

Bemerkenswerth find die politischen Unruhen in Parchim! Die französische Juli-Revolution äußerte ihre Wirtungen auch in dem patriarchalisch regierten, hochconservativen Mecklenburg, auch in der abgeschiedenen kleinen Symnasialstadt; und zum Schuhe der friedliebenden Bürger wird hier eine "Communial-Garde" errichtet, in welcher auch der Primaner Frih Reuter Dienst thut. Eine heitere Abwechselung inmitten seiner Schulexercitien!

"Ich gefalle mich hier jett ungemein," schreibt er an ben Bater, .. und bente icon oft baran, bak es mir äußerst schwer fallen wird bier abzugeben." — Das aber batte einen andern Grund. Der Jüngling litt an der erften Liebe, und sie mar, wie es gewöhnlich ber Fall ift, eine ungludliche. Er faß gegenüber bem Fenfter feiner Bergenskönigin auf einem jungen Pflaumenbaum, ber Mond ichien bell, und unten schlug sein Freund Bablert die Guitarre. Die Beliebte erschien und tudte beraus; fie rief ihre Schwester, und diese, etwas turgsichtig, beaugenscheinigte die nächtlichen Schwärmer mittelft einer Lorgnette, Der Buitarrenmann lief davon und ließ Frit Reuter oben fiten, bis dieser endlich hinuntertroch, sich dabei aber die Hose und noch etwas Anderes zerrig. Der Hosenstoff war aus Stavenhagen gebürtig und hatte eine Couleur, die in gang Barchim nicht aufzutreiben war. Der Schneidet half aus, so gut er's vermochte, aber wenn der Wind muthwillig fein Spiel trieb, tam der unharmonische Flicken jum Vorschein, und die kleinen Quintaner riefen binter dem un=

glücklichen Primaner "Stieglit!" her. Er war ohnedies vernichtet. Schon am nächsten Morgen war vor ihm der Bediente von drüben erschienen und hatte so gesprochen: "Ne Empsehlung von dem Herrn Geheimen Hofrath, und wenn Fritz Reuter ihm nicht die nachtschlasende Ruhe gönnte, wolle er sich an den Schuldirector wenden."— Trotz alledem hatte der Jüngling, wie er später seinen Kameraden auf der Festung erzählte, sich in den Besitz einer blauen Schleise zu sehen gewußt, und sie lange unter der Weste getragen. Der blonde Kopf, den die Schleise ursprünglich geschmückt, lag ihm noch lange im Sinn; und vielleicht hatte er doch einige Hossinung, ihn zu gewinnen, denn er äußerte bei jener Gelegenheit zu seinen Mitgefansgenen: Ohne die Demagogengeschichte könnte er nun schon Frau und Kinder haben.

Adelheid Büfthoff hieß die Geliebte und sie war wirklich eine Schönheit; sie lebt heute als Wittwe in Malchow, und Fritz Reuter hat sie verschiedentlich aus der Erinnerung gemalt. Es vergingen viele Jahre, bevor sein Herz wieder in Liebe entbrannte. Er hatte die Frauen und ihren Umgang gern, er bezeigte ihnen stets große Achtung und zarte Rücksicht; aber eben deswegen hielt er sich frei von slüchtigen Berhältnissen, und er hat sich in diesem Punkte überhaupt keinerlei Berirrungen und Ausschweifungen zu Schulden kommen lassen.

Auf der Schule in Parchim lernte er auch schon seinen nachherigen Berleger kennen. Herr hindstorff hatte sich hier eben als Buchhändler etablirt; aber wahrscheinlich dachte er damals noch so wenig an's Berlegen wie Fritz Reuter an's Blicherschreiben.

Vor diesem lag jett das Examen, und er bestand es früher, als er selber hoffte. Nicht erst nach anderthalb Jahren, wie er in jenem Briese meinte, sondern schon nach einem Jahre erhielt er das Zeugniß der Reise. Seine eigentliche Stärke war, wie vorauszusehen, die Mathematik; mit den alten Sprachen fand er sich leidlich ab; und im Deutschen ward ihm eine gewisse Anerkennung. Die Lehrer lobten seinen Stil und gewiß mit Recht, wiewol seine Briefe dafür nicht gerade den Beweist liefern.

Michaeli 1831 bezog Frit Reuter, 21 Jahre alt, die Landesuniversität Rostock, um nach dem Willen des Vaters die Rechte zu studiren. In wiesern er's wirklich that, geht

aus folgendem Briefe hervor:

Roftod b. 20ften Januar 1832.

Lieber Bater.

Schon lange hatte ich Deinen Bunsch in Hinsicht bes Schreibens erfüllen follen, theils um Deine Briefe zu beantworten, theils um mich für Deine Aufopferungen gu bedanken, theils aber auch um Dir Nachricht von meinem Leben und Treiben zu geben, welches, wie ich mir schmeichle, für Dich der erheblichste Grund zum Schreiben von meiner Seite ift. Diesen Punkt werde ich bemgemäß also vorzüglich abhandeln. In moralischer Hinsicht glaube ich Dir keine Berficherungen von meinem Leben machen zu können, weil ich voraussete, daß Du mir niemals eine Ausschweifung gutrauen wirft, wogu die größere Stadt und die größere Freiheit mich verleiten könnten; darum kein Wort davon. In literarischer hinsicht mußt Du mir meinen eignen Weg verzeiben, die Jurisprudenz, wie sie hier vorgetragen wird, wurde mir gang verleidet werden, wollte ich mich ihr mit meiner Kraft widmen, die wie ich fühle, nicht un= bedeutend ist; aber dies sei ohne Arroganz gesagt; ich schreibe im Colleg Dir ju gefallen jest regelmäßig nach, kann mich aber nicht mit dem Vortrag vertragen, fondern beichrante mein Studium auf den Mackelben; dahingegen treibe ich Mathematik und andere Schulwissenschaften mit Bergnügen und glaube auch hiedurch bem 3med meines

Aufenthalts in R. . . zu genügen. Deine scherzhafte Bemerkung, benn anders kann ich fie nicht verfteben, daß eine Liebschaft in Parchim mir ben Aufenthalt in Roftock verleidete, ist mir so neu aus Deinem Munde vorgekommen, daß ich mich nicht entbrechen konnte, fie Rrugern\*) mit großem Jubel vorzutragen; wir beide haben weidlich uns barüber amufirt. Ich banke Lifette berglich für die schönen Stavenhäger Victualien, bitte Dich aber Sophie zum Schreiben an mich anzuhalten und Grofmutter\*\*) herzlich au grußen. Diefer Brief wird unter fonderbaren Berhalt= nissen geschrieben, welche Dir vielleicht zu erfahren nicht unlieb fein werden. Seit einiger Zeit werden von unferen Studenten Sputgeschichten zur Unterhaltung aufgetischt, die bei mir fehr wenig Glauben fanden; einer unter ihnen aber, Lettow, den Du kennst, und dem ich Glauben beimesse, er= zählte neulich eine so merkwürdige Erscheinung von seinem Zimmer in Roftock, daß ich mich nicht entbrechen konnte, ein Abentheuer zu bestehen, er liegt in diesem Augenblicke in seinem Bette und ich erwarte bas Gespenft, freilich ohne Bahneklappern, aber in einer Spannung, die mir, indem ich mich davon überzeugen will, höchst natürlich ift. Eben schlägt die Uhr 12, mein Licht ist so heruntergebrannt, daß ich kaum lesen kann, was ich schreibe, darum entschuldige die schlechte Schrift, furz um mich ber ist es recht schauerlich. Die Aufflärung diefes Abentheuers folgt nächstens. Ich wünsche Dir eine gute Racht und bleibe

Dein

lieber Frit.

Während dieser Rostocker Zeit, die freilich nur ein halb Jahr mahrte, bestand zwischen dem Burgermeister und

<sup>\*)</sup> Man vergleiche bie Anmerfung ju S. 31.

<sup>\*\*)</sup> Die Mutter seiner Mutter, welche als Bittwe gleichsalls im Sause bes Burgermeisters lebte und hier erft 1839 ftarb.

seinem Sohn ein so gutes Einvernehmen wie fast nie vorher und wie nie nachher. Der Bater, überrascht durch das Resultat des letten Jahres, glaubte nunmehr sich seinen Hoffnungen hingeben zu dürsen; er gönnte dem jungen Studenten die akademische Freiheit und versah ihn reichlich mit Geldmitteln. Frit Reuter hörte Institutionen und Rechtsgeschichte, aber seine Abneigung gegen die Jurisprudenz wuchs, und er trieb sie nur dem Namen nach.

Schon als Knabe hörte er ben alten Amtshauptmann von Jena erzählen, den schönen herrlichen Musensit an der Saale preisen. Seine Sehnsucht war auf Jena gerichtet,

und Oftern 1832 ging er babin ab.

"Nur wer in Jena gelebt hat," sagt Arnold Ruge in seinem liebenswürdigen Buche "Ans früherer Zeit" (Berlin 1862—6.7), "sei es als Student oder als Docent, weiß diesen schönen freien Fleck deutscher Erde ganz zu schätzen. Ein heiterer ungezwungener Geist durchdringt das ganze Leben, die Wissenschaft befreit sich leichter von dem Zwange alter Vorurtheile, und große Neuerer haben hier zuerst ihre Stimmen erhoben und Wahrheiten verkündigt, die von der Welt noch lange nicht verdaut sind."

Als Fris Reuter nach Jena kam, war der Glanz und die Frequenz der erlauchten Universität schon stark im Sinken begriffen. Breußen hatte seinen Staatsangehörigen den Besuch Jena's verboten; wer hier studirte, durfte in Preußen nicht auf Anstellung rechnen. Andererseits herrschte auch unter der Jenenser Studentenschaft nicht mehr der sische Geist, der ideale Zug, der sie noch in den zwanziger Jahren ausgezeichnet hatte. Man zehrte schon von den Erinnerungen und Ueberlieserungen, man hatte über der Form den Inhalt vergessen, und der Ton war ziemlich roh und wüst geworden. Die sogenannten "Kümmel-Türken" bildeten weitaus die Mehrzahl, und diese thaten eigentlich nichts Anderes, als "die Vernunft im Biere ersäusen".

Aber Frit Reuter war von dem Leben, das ihm hier entgegentrat, entzückt, berauscht; die Erinnerung an Jena hat ihn nie verlassen, und er giebt ihr in seinen Büchern begeisterten Ausdruck. Das Jus warf er bald völlig bei Seite und sich selber kopfüber in den Strudel, wobei er sast die ganze Zeit und viel Geld vergeudete. Jahrelang, nachdem er Jena verlassen, liesen von hier bei dem Bater noch immer Schuldscheine und Rechnungen ein, die der Bürgermeister sorgsam geheftet und alle bezahlt hat.

Die unterdrückte Burschenschaft war wieder hergestellt, und Fris Reuter wurde ein eifriges Mitglied derselben. Mecklenburger waren die Stifter der Burschenschaft, Mecklenburger zu verschiedenen Zeiten ihre Sprecher gewesen, und auch jetzt sand Friz Reuter in ihren Reihen manchen Landsmann. Er trat in die Verbindung "Germania", die in erster Reihe eine politische Tendenz versolgte, die "Herbeisührung eines freien und einigen Lebens in Deutschland." Ihr gegenüber stand die "Arminia", die weit zahlreicher war und einen specifisch wissenschaftlichen Zweck betonte. Beide Fractionen hatten sich gegenseitig in Verruf erklärt, versolgten sich mit Schimpsworten und Schmähreden, und zwischen beiden fanden nicht selten blutige Prügeleien statt.

Arnold Ruge, der damals als junger Doctor in Jena lebte, urtheilt über das ganze Treiben in seinen Erinnerungen sehr ungünstig; wiewol er selber Burschenschafter gewesen, und dasür sechs Jahre in Röpenick und auf der Festung Kolberg gesessen hatte. Er sagt: "Die Berbindung der "Germania", welche sich als Fortsehung der Burschenschaft ansah, hegte wahrhaft russische Gedanken. Ehrenhaft und ebenbürtig erschienen ihr nur ihre eigenen Mitglieder, und diese mußten die besten Schläger sein, die dann mit den Uebrigen machten, was sie wollten; ein schändlicher Mißbrauch körperlicher Ueberlegenheit, ganz die alte Rohheit der Landsmacknichaften, welche durch die Unters

brudung aller unserer Berbesserungen rafch wieder berge= stellt worden war. Run da der Druck der Beborden nachließ, emporte sich natürlich bas Gefühl ber Leidenden gegen diese entehrende Bedrückung, und es entstand sogleich eine große Berbindung, welche die alten freien Formen und Grundfate ber Burichenschaft offen wieder zu ben ihrigen machte. Nun trat die Frage auf, ob sich die bis= berigen Tyrannen, die nicht über dreifig außerlesene Rauf-. bolbe gablten, mit der Masse vereinigen sollten. Theile wandten fich an Schmid und mich, wir hatten verschiedene Unterredungen mit ihren Abgesandten, und ich rannte mit den Tyrannen so scharf jusammen, daß ich ihnen rund berausfagte, wir erkennten fie nicht als unfere Rach= folger an, mußten fie vielmehr nur für die erbittertsten Feinde aller Freiheit erklaren, denen wir nur rathen konnten, gleich nach Rußland auszuwandern." — "Es kam aber dazu, daß wir die neue Verbindung, die sich "Arminia" nannte, förmlich als Burschenschaft anerkannten, und ihr die Fahne, ein Geschent ber Jungfrauen Jena's, die wir auf bem Lande in ficherer Sut wuften, und die fo viele Jahre nicht entfaltet war, wieder verschafften und förmlich und feierlich übergaben."

Die "Germania" entwickelte unter dem Drange der Zeitereignisse eine stürmische Thätigkeit. Man beschickte das Hambacher Fest (27. Mai 1832), seierte die Gedächtnistage der französsischen Juli-Revolution und des polnischen Ausstandes; vor Allem lieserte man den Arminen, deren "Halbeheit" man nicht genug verachten konnte, und die man höhnend "Schwanenritter" nannte, wiederholt förmliche Schlachten; und die Debatten und Trinkgelage nahmen kein Ende. Unter diesen eraltirten Jünglingen war eine der fragwürdigsten Gestalten — Friz Reuter, schon in Tracht und Haltung, noch mehr aber beim Reden und Trinken. "Ein magerer lang ausgeschossener Bursche mit langem Halse, bedeckt mit einer schwarzrothgold verbrämten Mütze; in der Hand trug

er einen Ziegenhainer und hatte in seinem Wesen etwas Antedisuvianisches, jest Untergegangenes." — So schisdert er sich später einmal selber.

Die von Neuem Deuschland durchzitternde Bewegung war ziemlich unklar und eigentlich keines Aufhebens, keiner Verfolgung werth. Man wußte nicht recht, was man wollte. und noch weniger, was man follte. Das ganze Thun beftand in festlichen Busammenkunften mit Befangen und Reden, und besonders die "Entschiedenen" leifteten in geschwollenen Phrasen Unglaubliches. So urtheilten damals Mitstrebende, echte und tapfere Liberale wie Karl Mathn. der gleichfalls der Bolksversammlung auf der Schlofruine zu hambach beiwohnte, den aber der Verlauf des Festes fühl ließ und wenig befriedigte.\*) Noch fühler verhielt sich Arnold Ruge, der entschieden warnte und gleich Unheil Im Begriff mit feiner jungen Gattin eine verkündigte. Hochzeitsreise nach Italien anzutreten, erschien vor ihm ein Ramerad von der Universität her, in Turnhose, Frack und einen Dolch in der Brufttasche; verlangte, Ruge solle mit ihm nach Hanau geben, und erklärte: binnen 14 Tagen. längstens 4 Wochen muffe Deutschland in Revolution stehen. Ruge antwortete: "Die Aufwallung ist 1830 gewesen, sie . ist zurudgefunken und wird von Jahr zu Jahr noch mehr sinken, bis aus der Ebbe wieder eine Aluth wird. ist das Geset der Geschichte." Der Andere schalt ihn aber= weise und ging davon, betheiligte sich im nächsten Frühjahr am Aufstand zu Frankfurt, und mußte nach Amerika flieben. Ruge aber äußerte sofort gegen seine Frau: "Mich dauern die braven Rungen. Wahrscheinlich find sie schon zu weit gegangen, um Rath anzunehmen; und die Preugen werden ihre Gefängnisse wieder bis oben vollpfropfen."

<sup>\*)</sup> Bgl. Karl Watthy, Geschichte seines Lebens von Gustav Frentag, Leipzig, 1870; S. 49 n. ff.

Wie auf anderen Universitäten, kam es auch unter ber Studentenschaft in Jena zu Erceffen; am 23 Januar 1833 rudte ein Millitarcommando ein, und es geschahen zahlreiche Verhaftungen und Ausweisungen. Schon beim Be= tanntwerden ber Stuttgarter Beschlüsse hatte die "Germania" · es für nütlich gehalten sich aufzulosen, mas aber ihren Mit= gliedern wenig half. Bu den von der akademischen Behörde Ausgewiesenen gehörte auch Frit Reuter. Mitte Februar mußte er Jena verlaffen, mahrend feine Sachen Schulben halber zurücklieben, und ging einstweilen nach dem naben Städtchen Camburg, im Meiningen'ichen belegen, ohne aber davon nach Sause die geringste Nachricht zu geben. batte lange Zeit überhaupt nicht geschrieben, und der besorgte Bater erließ nun einen öffentlichen Aufruf, worin der Studiosus &- R- aus Medlenburg dringend zur Heimkehr aufgefordert wurde. Frit Reuter munichte feine Studien in München fortzuseben, folgte aber Oftern 1833 bem väterlichen Rufe und blieb den Sommer über in Stavenhagen.

Inzwischen geschah das unselige Frankfurter Attentat. Um 3. April 1833 rotteten sich eine Anzahl von Jünglingen in Frankfurt zusammen, stürmten die Hauptwache, um einige politische Gesangene zu besteien, und wollten sogar den Bundestag ausbeben. Unter den jungen Brauseköpsen, deren man bald Herr wurde, besanden sich auch Jenenser Germanen. Dieser knabenhafte Krawall versetzte die beutschen Regierungen in Furcht und Rachsucht, ließ die "Partei der Ordnung" eine neue große Demagogenhat veranstalten. Neben der Centralbehörde zu Frankfurt a. M. bildeten sich in den verschiedenen Staaten noch Special-Untersuchungscommissionen, und die Verschaftungen ersolgten aller Orten massenweise, vorzugsweise aus der Zahl der ehemaligen Burschenschafter.

Hatte Frit Reuter ruhig in seinem engern Baters lande verweilt, mare er vielleicht ganglich unbehelligt ges

blieben, schlimmstenfalls mit einer kurzen Saft davon ge= Er aber ließ fich's einfallen, Medlenburg zu verlaffen und geradeswegs in die Höhle des Tigers zu Im October 1833 tam er nach Leipzig, um sich bier immatrituliren zu lassen, wurde abgewiesen, und berührte auf der Rudreise Berlin, wo er fich mehrere Tage aufhielt: trot verschiedener Warnungen, die er in jugendlichem Uebermuth und studentischer Renommisterei verachtete. benn er pochte auf seine Gigenschaft als Ausländer. Bürgermeifter aber hatte die Ahnung der Gefahr und ließ durch seinen Reffen Ernft Reuter, der mit Frit zusammen erzogen war und jett als Apotheker noch Vorlesungen über Chemie in Berlin hörte, die schleunige Abreise betreiben. Diese wurde von den beiden Bettern endlich festgesett und bem Bürgermeifter ichon gemelbet; aber ftatt bes Sohnes, den er mit zitternder Ungeduld erwartete, kam nur ein Brief, und er lautete wie folgt:

> Berlin b. 1st. November 1833. Lieber Bater!

So gern ich gestern Morgen zum Schreibtisch ging, um Dir Fripens Ankunft in Strelit zu melden, ebenso ungern nahe ich mich ihm jept. Frip wollte nämlich gestern Morgen um 8 zu mir kommen, um mit mir vorweg zu gehen und sich etwa eine halbe Meile vor Berlin auf Müllers Fuhrwerk\*) seben, dem der Ort bezeichnet war. Ich beeilte mich deshalb, Dein Schreiben zur Post und Fripens Tornister zu Müller zu bringen. Ich wartete jedoch, nachdem ich dies besorgt hatte, vergebens auf Fripens Ankunst in meinem Hause, die mir etwa gegen  $9\frac{1}{2}$  Uhr ein Policist einen Zettel von Frip bringt, in welchem er mir schreibt: er sei von der Polizei verhaftet und mich bittet, ihm Geld zu bringen. Ich glaubte Anfangs, diese

<sup>\*)</sup> Damals Omnibus zwischen Berlin und Strelig.

Berhaftung sei etwa wegen Streitigkeiten, in welchem Glauben mich auch der Viertel-Commissarius, zu dem ich von Frizen beschieden war, bestärkte, weshalb ich in der Stadtvoigtei, wohin Friz schon abgeliesert war, bat, die Sache sobald als möglich vorzunehmen. Die Beamten erwiederten, der Bericht läge noch beim Präsidenten, sie wüßten deshalb noch nicht, weshalb er verhaftet sei. Ich begab mich deshalb heute Morgen wieder dahin, und fragte nach der Ursache seiner Berhaftung; erhielt aber zur Antwort: Man könne unmöglich einer Privatperson auf ihre Anfrage, weshalb man Jemand verhaftet habe, anders antworten als: er sei den Gesehen versallen und zwar verstehe es sich von selbst wegen Bergehungen gegen dieselben. Uebrigens sei die Untersuchung schon eingeleitet und es dürfte wohl noch einige Zeit darauf hingehen, bevor sie beendigt werde.

Man hatte ihm einen Platz unter den Umhertreibern angewiesen und nur unter der Bedingung, daß er sich selbst betöstigt, erhielt er einen andern. Ich fragte deshalb, wies viel er wohl täglich gebrauchte, woraus man mir erwiesderte: Er würde täglich zwischen 12 und 16 Sgr. haben müssen. Ich habe ihm daher sürs Erste 5 Kth. dort geslassen, und werde nun Morgen srüh sehen, wie weit er damit gereicht ist und ihm dann noch das Nöthige an Wäsche und Geld zu seiner Zeit zusließen lassen. Fritz ist aber schon in Leipzig mit dem Gelde zu kurz gekommen und hat auf seinen Kosser 12 Kth. Schulden gemacht. Dieser wird hier nächstens ankommen und wohl mit der Fracht 14 bis 15 Kth. kosten und ich werde, wenn ich biesen einlöse und Fritz noch ein Paar Mal von Neuem mit Geld versehe, nicht viel für mich übrig behalten.

Mit Liebe verbleibe ich, wie immer

Dein

gehorsamer Ernst. Erst als unter seinen Augen frühere Kameraden verhaftet wurden, hatte Fritz Reuter sich entschlossen, Berlin zu verlassen. Am 31. October gedachte er vorsichtshalber früh Morgens zum Thore hinauszuwandern und dort den Omnibus zu erwarten. Doch bevor er noch den Fuß auf die Straße setze, war in seinem Quartier die Polizei erschienen und hatte ihn mitgenommen. Das Weitere ersuhr der niedergeschmetterte Bater aus diesem Briese:

#### Berlin b. 10ten Rovember 1833.

#### Lieber Bater!

Einen Posttag ließ ich vorübergeben, ohne Dir Dein liebes Schreiben vom 5 ten d. Monates zu beantworten. 3d hoffte Dir in diesem Briefe gemiffen Aufschlug über Fritens jetige Lage geben zu konnen; doch kann ich dies biesmal nur theilweise. -Marggraff\*) hat sich nämlich ein= mal vergeblich zu Adler bemüht und hat ihn gestern in ber Stadtvoigtei aufgesucht, hat ihn aber, ba er gerade mit einem Berbor beschäftigt gewesen ift, nur auf einen Augenblick sprechen können. Soviel kann ich Dir aber doch über Frit zu Deiner Beruhigung (bies hat nämlich Marggraff gestern von Abler erfragt) mittheilen, daß er sein Befangniß für sich allein hat, daß er gut behandelt wird, daß er seine Bücher und übrigen Sachen alle zu seinem beliebigen Gebrauch besitzt und daß er Dein Schreiben erhalten wird. Frit erhält täglich (welches ich selbst vom Referendarius Adler gebort und wenn ich nicht irre, Dir schon in meinem vorigen Briefe mitgetheilt habe) 24 Schillinge \*\*) Befoftigungs= gelb und Adler meinte: er bedürfe feines Buschuffes mehr.

<sup>\*)</sup> Dr. Marggraff in Berlin war ein Berwandter der Reuster'schen Familie und mit dem gleich genannten Kammergerichtss-Referendar Abler bekannt.

<sup>\*\*) 24</sup> medlenburgifche Schillinge gleich 15 Sgr. preußisch.

Ich erlaube mir daher die Anfrage: ob ich ferner suchen joll, ihm zur Erleichterung feines Aufenthaltes Geld guauftellen oder nicht? Sein Mittaastisch kostet ibm, wie er mir damals sagte, 6 bis 7 Sgr. und er bemerkte ba= bei, daß er dafür recht gutes Effen habe, und es bleiben ihm dann 8 bis 9 Sgr. für Frühftud, Abendeffen und andere Ausgaben, welche ihm aller Wahrscheinlichkeit nach durch die Wärter sehr vertheuert werden. Du wirst gewiß gerne Alles anwenden, um ihm seine traurige Lage, soviel als möglich, angenehmer zu machen und ich stehe gerne bazu bereit, soviel nur in meinen Kräften fteht, dazu bei= zutragen. Wenn Du ihm daber vielleicht wöchentlich für Tabak und bergl. Ausgaben noch ein Gewisses aus Deiner Tasche dazu zu legen denkest, so werde ich mich gerne bemühen, ihm dieses zuzustellen. Abler scheint ein sehr menschenfreundlicher Mann zu sein und ich hoffe durch Marggraff zu erwirken, daß ich Frit, wenn auch nur in Gegenwart des Herrn Abler, nachstens einmal sprechen werde. Ich bitte daber, mir Deinen Entschluß hierüber bald mitzutheilen, ob Du ihm etwas dazu zu legen gedentst. und wieviel etwa? Er murde allerdings, wenn er fich selbst seine Bedürfnisse verschaffen könnte, damit ausreichen können; doch wenn man annimmt, daß ihm durch feine Aufwärter vielleicht Alles um 1/8 tel vertheuert wird, wie dies schon beim Mittagstisch geschieht, so kann er wohl taum seine Bedürfnisse mit 15 Sgr. befriedigen. bachte, Du legtest ihm wöchentlich ein Gewisses, etwa 1 bis 2 Rth. dazu, welche ich ihm bann sicher zuzustellen gedenke. Ich werde mich gleichfalls bemühen, Dir von Frit eigenhändige Austunft über seine Lage zu verschaffen, doch wird diese natürlich nur durch die Hand seiner Richter geben können. Ueber die Frage, wie lange der Arrest dauern wird, ebe ein Erkenntniß ausgesprochen wird, konnte der Referendar Adler Marggraffen selbst keine andere Unt-

wort geben, als daß dies von Umftänden abhinge, die nicht vorans zu bestimmen waren. Frit ist indeß einer der letten, die verhaftet sind und hat deshalb wohl die turzeste Zeit bes Untersuchungs : Arrestes zu erwarten und die Untersuchung kann deshalb auch wohl nicht gar lange mehr dauern. Ueber Deine Meinung, daß ich jum herrn Minister v. Rampt geben follte, war auch Engel\*) gestern Marggraffs Meinung. Ich hoffte Frigens Verhaftung u. f. w. follte ein Geheimniß zwischen uns bleiben; doch da Du in Deinen beiden letten Briefen darauf dringft, so habe ich auch Engel zum Mitwisser besselben gemacht. Marggraff äußerte gestern: Du möchtest Frit vielleicht von Mecklenb. Seite als einen Unterthanen, dabin abfordern laffen können; boch ich sehe eigentlich nicht ein, was dies für besonderen Nuten stiften kann, wenn Du nicht vielleicht durch Bekanntichaft mit den dortigen Richtern für ihn wirken kannst. Ein anderer Medlenburger, der derselben Ursache wegen verhaftet war, ist dabin ausgeliefert, wie ich neulich von Theodor\*\*) hörte.

Rach Jena werbe ich nächstens wegen Fritzens Sachen schreiben. Meine Briefe, welche ich bis dahin von Dir erhielt, sind uneröffnet gewesen; diejenigen, welche ich an Dich absandte, sind vielleicht ziemlich unordentlich zusammengelegt gewesen und haben daher bei Dir den Berdacht, eröffnet zu sein, erregt. Ich war nämlich im vorigen Monate nicht im Besth meines Petschaftes. Ich habe mir gestern die 3 Ld'or von Better Engel geben lassen und bin für meinen Theil bis Mitte Dezember mit Geld versorgt. Ich weiß nicht, wie viel Geld ich von Dir zu erwarten

<sup>\*)</sup> Kaufmann Engel in Berlin, gleichfalls mit ber Reuter's schen Familie verwandt.

<sup>\*\*)</sup> Theodor Reuter, ein anderer Neffe es Burgermeisters, bamals Student in Berlin.

habe. Du wolltest mir nämlich, wenn der Kümmet 12 Ath. Gold gälte 25 Ld'or, wenn Du aber nur 10 Ath. ershieltest, 20 Ld'or verehren, und bitte, mich gefälligst sobald Du kannst, mit dem Quantum, das ich zu erwarten habe, in Sicherheit zu setzen, damit ich mich danach einzrichten kann.

Mit aufrichtiger Liebe stets

Dein

gehorsamer Sohn Ernst.

Sophie\*) wollte diesmal einen Brief mit einlegen, sie hat aber gestern die Aufsicht über alle Hausbewohner gehabt, hat deshalb nicht zum Schreiben kommen können.

Der Bürgermeister hegte den übrigens gar nicht so unwahrscheinlichen Verdacht, daß die Briefe, die der Neffe ihm geschrieben, von anderer Hand erbrochen wären; aber er ahnte nicht entsernt, was seinem Sohne eigentlich bevorstand; deshalb wollte er auch zunächst die Verhaftung geheim halten, und er meinte, es bedürfe nur einer Verwendung bei Herrn von Kampt, um den Gesangenen wieder in Freiheit zu seben. Wie grausam sollte er entstäuscht werden!

<sup>\*)</sup> Sophie, die jüngere Schwester Friz Reuters und später die Gattin des Briefschreibers Erust Reuter, besand sich zu jener Zeit gleichsalls in Berlin, und zwar im Hause des Dr. Margsgraff.





### III.

# Auf ber Jeftung.

er großen Demagogenhetze von 1833, wo mit Hunderten von Jünglingen auch Fritz Reuter einsgefangen wurde, waren bekanntlich schon andere voraufgegangen, namentlich die von 1824, über welche Arnold Ruge berichtet hat. Es ist hochs

interessant, die Erinnerungen beider Männer zu vergleichen: Wiewol zehn Jahre dazwischen fallen, haben doch Beide ziemlich genau in derselben Weise leiden und dulden müssen, und die Verfolgung von 1833 erscheint nur wie eine neue Auslage der früheren.

Beidemal machte Preußen den Polizeibüttel für ganz Deutschland. Arnold Ruge, der Preuße, ward in Heidelsberg ergriffen und nach Berlin transportirt; Fritz Reuter, der Mecklenburger, wurde auf der Durchreise sestgehalten und nicht mehr losgelassen. Beidemal requirirte Preußen seine Landeskinder von den andern Staaten, lieferte aber viele Ausländer, trotz aller Reclamationen, nicht zurück. Beidemal erlaubte es sich eine Cabinetsjustiz nach türztischem Muster, stellte die Eingesangenen vor ein beliebig

zusammengesettes Ausnahmegericht, schleppte fie von Rerter 311 Rerter, durch eine endlose Untersuchungshaft voll graufamer Qualereien, die felbst bei ben Beamten und Schließern Scham und Mitleid erweckten, und fällte endlich nach Jahren ein Urtel, das schreiend gegen Recht und Geset verstieß, und als foldes von auswärtigen Gerichtshöfen gebrandmarkt wurde. Beidemal war der Anstifter und die eigent= liche Seele Diefer überaus schmählichen Verfolgungen berfelbe Berr von Rampt' ein geborner Medlenburger und nun preußischer Juftigminifter. Der "fleine unansehnliche Mensch" griff überall ein, mischte sich sogar in das Berhör, und mutet es sich mehr als einmal gefallen laffen, daß ihm der Anggelagte ftolz erwiederte: "Wer find Sie? Ich tenne Sie nicht! Bas wollen Sie hier?!" — Arnold Ruge besak als Student einen Stock, worin die Namen von Jenenser Burichen eingeschnitten waren. Auf diesen Stock ließ herr von Rampt von Berlin bis an die medlenburgische Grenze bin Jagd machen und ihn dann in Stralfund wirklich confisciren. Bor der Untersuchungscommission in Röpenick ertheilte auch Ruge bem herrn Minister jene berbe Abfertigung; und feche Sahre fpater, bei Gelegenheit einer Audienz, sette der bloge Rame des "Demagogen" Seine Ercellenz bermagen in Schred, dag ber Allgewaltige sich hinter den Tisch verbarricadirte und gegen . den Bitt= fteller eine große Papierscheere ausspreizte. In ben Sanden biefes Menschen und seiner Rreaturen lag das Lebensschickfal von mehr als taufend edlen hoffnungsvollen gunglingen; und viele, gar viele hat er geknickt, vernichtet, hingeopfert.

Arnold Ruge saß zunächst in der Berliner Hausvoigtei, wo ihn die Wanzen sast auffragen; und es währte mehrere Wochen, bevor er zum ersten Berhör gelangte. Der Inquirent, Universitätsrichter Krause, konnte mit dem Untersuchungsversahren, das sehr gut in vierzehn Tagen zu bewältigen gewesen, in einem vollem Jahre nicht fertig

werden; dafür verftand er's, einen der Angeklagten zu einem "umfaffenden Geftandniß" zu bringen. Der Jüngling, ber in Jena und Salle ein freiheitsbegeisterter binreißender Redner gewesen, erbaute jest die Berren vom Röpenider Gericht mit reuigen Bekenntnissen, mit einer gründlichen Berurtheilung der Burschenschaft und ihres Pringips, "der thörichten Schwärmerei für Einheit und Freiheit des Bolfs"; und diese bogenlange Selbstanklage murde auch der gleich: zeitig in Mainz arbeitenden Central=Untersuchungscom= miffion mitgetheilt, die fie dann mit Wolluft in ihren Bericht an die Frankfurter Bundesversammlung aufnahm. Ruge und Genoffen wurden, ohne daß das Urtel gesprochen, an die Festungen vertheilt, wo fie ihre "Strafe vorläufig antreten" mußten. Erst nach zwei Sahren erfolgte bas Ertenntnik, das auf fünfzehnjährigen Rerter lautete, und später von Friedrich Wilhelm III. gemildert wurde. Ruftigkanglei in Guftrom dagegen entschied, "daß im Grunde gar kein corpus delicti ermittelt ware, und alle Aussagen in Röpenick, als vor nicht gehörig besehtem Rriminalgericht abgegeben, werthlos seien." Sie entschied so in Betreff der Medlenburger, die in Breugen festgehalten und hier mit derselben langwierigen Saft bolegt wurden. Und eine offenbare Berhöhnung der preußischen Richter war es, wenn Schwarzburg=Rudolstadt seinen einzigen Hochverrather zu gangen drei Monaten verurtheilte, und diese Strafe hinterber noch in Hausarrest umwandelte.

Alles, was Arnold Ruge erfahren hatte, sollte nun zehn Jahre später auch Fritz Reuter durchmachen; und theilweise erging es ihm noch weit schlimmer. Bei der Berhaftung brachte man ihn in die Stadtvoigtei und warf ihn in ein Loch mit allerhand Gesindel zusammen, bis er durch Bermittelung seines Betters einen andern Platz erhielt. Er saß hier zwei Monate und kam Neujahr 1834 in die Hausvoigtei, in das Gesängniß für die "Privilegirten", zu

benen hauptsächlich Juden, spisbubische Beamte und "Hoch= verräther" gehörten. Man nahm ihm jest Bücher und Schreibzeug, und die Haft war eine harte. Er faß in einer Belle, die nur einen Strohfack enthielt, und boch oben ein Studchen himmel, etwa zwei Bande breit, ein= fallen ließ. Der Arme war glücklich, als es ihm endlich gelang, einen alten Blechlöffel zu erhaschen, den er zu einem Meffer schärfte, um damit fein Brod zu schneiden. Mit demselben Messer schnitt er aus der Diele einen Riensban, der ihm als Feder diente, und als Ersat für Dinte brannte er sich eine Art Tusche aus den Schalen von Wallnuffen, die er zu Beihnachten erhalten. Er wollte teine neue Staatsverichwörung anzetteln, nicht einmal einen Fluchtversuch vorbereiten. Ach nein! Er dachte nur seinem Bergen, bas vor Angst und Sebhsucht zu springen drohte, in einigen unschuldigen Berfen Luft zu machen. Er bichtete selber, und schrieb die "Tochter Jephthas" von Byron aus dem Gedächtnif nieder. Byron mar damals sein Mann. Diese Abschrift und den Rienspan, mit dem er fie verfertigt, bewahrte Frit Reuter bis in sein Alter.

Die Untersuchung führte der berüchtigte Criminalrath Dambach, ein geriebener aalglatter Inquirent, der die Unstenntniß und Eitelkeit der Angeklagten schlau benutte, gar Manches aus ihnen heraus zu verhören, sogar ihr Berstrauen zu gewinnen und sie dadurch zu einem mehr als "umfassenden Bekenntniß" zu bringen wußte. Zu bekennen war allerdings weiter nichts, als daß die Jünglinge Mitsglieder der Jenenser "Germania" gewesen, oder — wie Fritz Reuter sich ausdrückt — "am hellen lichten Tage in den deutschen Farben umhergegangen"; und weil das eben nicht genügte, mußten sie dem Herrn Criminalrath gestehen nicht nur was sie gethan, sondern auch gedacht und gefühlt hätten. Dafür regalirte er sie mit Trostworten und Complimenten. "Lassen Sie sich immerhin auf die

Festung absühren," sagte er zu Frit Reuter, "Sie müssen entschieden an Ihr Baterland ausgeliesert werden." Und zu einem Andern: Er wäre "ein philosophischer Kopf, er könne das Object der Untersuchung in seiner ganzen Totalität umfassen und übersehen." Das wirkte. Der Gimpel gestand nicht bloß von sich selber Alles, was der Herr Criminalrath wissen wollte, sondern er sing auch an zu denunciren und seine ehemaligen Couleurbrüder zu verrathen; solche, welche die Regierung als Mitglieder der "Germania" noch nicht entdeckt hatte, und die bereits in Amt und Brod, mit Weib und Kindern dasaken.\*)

Was der Inquirent noch zu wünschen übrig ließ, vollbrachte der Reserent, Herr von Tschoppe. Er reserirte und judicirte, bis er den "Conat des Hochverraths" glücklich zu Stande gebracht hatte. Freilich wurde Herr von Tschoppe

<sup>\*)</sup> Als dieses Buch in erster Auflage erschien, brachten die mit ber "Gartenlaube" verbundenen "Deutschen Blätter" verichiebene Auszuge, welche bem angeblichen Denuncianten - Frit Reuter bezeichnet ihn mit ben Anfangsbuchstaben Schr . . . zu Gesichte tamen, der in New-Port als Baftor an einer deut= schen Kirche lebte. Schr . . . richtete nun an Frit Reuter einen Brief, ben er abschriftlich auch bem Berfasser mittheilte, worin er fich zu enschuldigen und zu rechtfertigen versucht. Er fagt u. a. "Du weißt fo gut wie ich, daß Alle, Alle (und viele bei ganz guter Gesundheit) ausgesagt haben, mas fie irgend wußten, und Biele auch bas, mas fie nicht mußten - im Gebrange jenes abscheulichen Berfahrens. — "Wer von uns fannte g. B. auch . nur den Tenor des Berbindungszweds, geschweige den fogenannten .Erläuterungs-Paragraphen? — \_ "Das Alles hat Einer aus feinem enormen, von Dambach flattirten Gedachtnig und Combinationsvermögen wörtlich ad acta biftirt, und Alles was er wußte bis etwa in bas Sahr 1827 gurud; und wir mußten uns zu Allem bekennen, benn wir maren eben forperlich und geistig ruinirt."

hinterher wahnsinnig und starb auch im Wahnsinn, aber ber von ihm ersundene "Conat des Hochverraths" blieb doch

in Rraft und Geltung.

Die Angeklagten durften sich ihren Bertheidiger nicht wählen, sondern dieser wurde ihnen von Amtswegen zugesordnet. Auch der Anwalt Reuter's versprach dem Jüngling wiederholt, er müsse an Mecklenburg ausgekliesert werden, und dafür wolle er, der Bertheidiger, schon sorgen; aber hinterher vergaß er seines Bersprechens und beantwortete nicht einmal die Briese, die sein Client dieserbalb an ihn richtete.

Es dauerte lange, bis man ju Frit Reuter einen seiner Angehörigen ließ. Die Schwester Sophie durfte ibn endlich besuchen, aber die Unterredung fand in Gegenwart von Herrn Dambach ftatt, und er zeigte fich febr unge-"Ihr Bruder ist ber verstodteste Mensch, ber mir vorgekommen," fprach er zu bem jungen Mabchen. "Sagen Sie das Ihrem Bater!" Frit Reuter antwortete rasch: "Mit Ihrer Erlaubniß, herr Criminalrath, wird meine Schwester unserem Bater sagen, daß ich Niemanden verrathe." So etwas konnte "Onkel Dambach", wie ihn die Erstudenten nannten, nicht vertragen; er war eine gemeine niederträchtige Seele, ohne Erbarmen und voll Rachsucht. Die "Demagogen" waren ihm nur ein Mittel, um Carrière zu machen; und wer von den unglücklichen Junglingen sich nicht fügsam und gelehrig zeigte, ben hafte und peinigte er bis auf's Blut. An Frit Reuter bat er fein Muthchen bestens gefühlt, und ihn nach jahrelanger Trennung, bei Gelegenheit des Wiederzusammentreffens, noch einmal der Bergweiflung nabe gebracht.

Das Jahr in der Hausvoigtei wurde dem Gesangenen zur Hölle, und sein ganzes Harren und Hoffen war jetzt blos auf einen anderen Kerker gerichtet. Kur fort von hier, gleichviel wohin; überall mußte es besser sein! In dieser

Beit ichrieb er nach hause:

#### Berlin b. 21ften October 1834.

Lieber Bater.

Schon längst hätte ich Dir Nachricht über mich gegeben; aber da meine Lage noch ganz die alte ift, so wollte ich die Beränderung derfelben, der ich täglich entgegensebe, erst abwarten, um Dir dann bestimmtere Antwort geben zu Da ich nun nicht weiß, in welchem Maage ich Deine Fragen beantworten darf, so lege ich hierbei ein loses Zettelden, welches die Hauptsache enthält und welches der herr Inquirent nach Gutdunken mitschiden oder gurudhalten kann. Lange wird mein Aufenthalt bier nicht mehr dauern; aber auf welche Festung ich komme und wie mein Urtheil lautet, weiß ich im geringsten nicht. Dant fage ich Dir für Dein Anerbieten, mir Gelb zu Rleidungeftuden gu ichiden; im Ganzen thut es noch nicht nothig und auf jeden Kall hoffe ich ehe Du hierauf ant= worten fannst, ichon von Berlin entfernt ju fein und das auf jeden Fall fo weit, daß auch Lisettens Anerbiefen, meine Basche zu rekrutiren, beren ich einiges freilich wohl bedürfte, burch ben zu großen Betrag bes Postgelbes unstatthaft wird. Antworte daher nicht eher, bevor Du nicht einen 2ten Brief von mir erhältst. hier haben wir alle Tage 15 fgl. zur Berpflegung erhalten, auf der Festung giebt es jedoch nur 5 fgl. täglich; da wurde ich Dich denn um eine Zulage bitten muffen; aber dann ift es wieder ichlimm, wenn man Bulage erhält, so verliert man die 5 sal. wieder. das muß man erft an Ort und Stelle abwarten, wenn es auch zuerst etwas schräge geht; es ist doch dort besser wie Ich bin gesund, wohl auch ziemlich vergnügt, nur liegt mir immer die Entscheidung des wann und wohin im Kopfe. So bald wie möglich schreibe ich mehr, jett ist es hier zu dunkel. Lebe wohl und grüße alle Bekannten von

Deinem Sohn

F. Reuter.

#### (Auf einem besonderen Bettel.)

Mein Bertheidiger, der Herr Justiz-Commissons-Rath Kunowsky hat mir Hoffnung zur Auslieferung nach Mecklenburg gemacht, dies ist aber schon eine ganze Zeit her und die Aussicht ist daher sehr trübe; ich glaube selbst nicht mehr daran.

Der Bürgermeister bot Alles auf, um die Auslieserung durchzuseten, und die mecklenburgische Regierung unterstützte ihn dabei wiederholt; aber Preußen beharrte bei seiner Berzögerung und verwies auf die eben publicirten Beschüssse der Wiener Konsernzen, denen jedoch keine rückwirkende Kraft beigelegt werden durfte und die überhaupt nie gesseliche Sanction erhalten haben.

Auch die "Demagogen" von 1833 wurden ohne Urtel an die Festungen vertheilt. Nach einjähriger Untersuchungshaft kam Fritz-Reuter mit einer Anzahl von Kameraden nach dem Silberberg in Oberschlessen. Das Erkenntniß erfolgte erst zwei Jahre, die Entscheidungsgründe erst drei

Sahre später, nach fast vierjähriger Saft.

Der Gefangene saß mit seinen Gedanken in der niedrigen düstern Kasematte; unter ihm brauste und heulte der Sturmwind durch den langen unterirdischen Gang, der die ganze Festung durchlief; links war die Festungskirche und hinten ein dunkles Loch, wo der Raubmörder Erner, von dem Pitaval erzählt, in Ketten und Banden gesessen. Manchmal ging er um Mitternacht durch die Festungskirche, die in Friedenszeit als eine Art Montirungskammer benutt ward. Hier hingen die Wände entlang alte weiße österreichische Mäntel, über jedem Mantel hing ein Czako, unter jedem Mantel standen ein Baar Stiesel; und wenn nun der Rachtwind durch die ossenen Fenster strich, dann wehten und schwebten die weißen Mäntel unter dem Czako und über den Stieseln, und es war, als ob die Geister der Oesterreicher, die bei Prag und Leuthen

gefallen, noch einmal in Reih und Glied stünden und wieder im Sturmschritt vorrückten.

Oder er träumte. Was fann der Gefangene besser thun als schlafen und träumen! Gine Zukunft gab es für ihn nicht, oder sie war doch eine endlose Nacht; darum träumte er von der Vergangenheit. Wieder war er ein Rind und fak vor seines Baters Hausthur, neben ibm Tante Christiane, die ihre Lieder in den Abend sang. Wieder ftrich er mit Onkel Berse durch Feld und Wald, und sie horchten auf die Bögelstimmen. Wieder stand er auf dem Markt zu Jena; die Schläger blitten, die Banner flatterten, und die Freiheitslieder erfüllten die Luft. - Da laft die Schildwache draußen auf dem Corridor das Gewehr auffallen. von den Wällen ertont der Werdaruf und pflanzt sich von Bosten zu Bosten fort. Der Träumer ist erwacht. ihm fteht die nactte Wirklichkeit und gahnt ihn an; ihr Athem ift Grabeshauch und läßt ihn frösteln.

Auf dem Silberberg studirte er Höpfner's Institutionen, Thibaut's Bandekten, das Corpus juris, Ohm's Mathematik und Fischer's Hydrostatik; aber er trieb's nur, um die Zeit auszufüllen, die im traurigen Einerlei zur Ewigkeit wurde. Monat auf Monat, ein Jahr und fast noch eins verrann, ohne daß seine Lage sich irgend wie änderte, ohne daß er etwas über sein Schicksal ersahren konnte. Die Langeweile und die Qual der Ungewißheit erschütterten seine sonst so zähe eisenseste Constitution, bedrückten seinen bisher so elastischen Geist. Körperslich leidend und in der Seele matt. schrieb er nachstehenden Brief.

## Lieber Bater,

Mit so vielem Eifer, als mir hjer möglich ist', habe ich die verschiedenen Aussichten auf meine Freiheit erwogen und werde Dir in folgendem meine Ansicht darüber auseinander seben, die Entscheidung über die anzuwendenden Mittel steht Dir zu.

Dir felbst wurde turz nach meiner einem meiner Inquirenten versichert, höchstens nur ein halbes Jahr bauern foi ließ ich mich, sonst hatte ich schon bamale imcompetent erklart, was gewiß bas Bef Späterhin bei Belegenheit ber Auslieferun Wied aus Schleswig und Kleekamp aus R daffelbe, mir wurde jedoch geantwortet, digerichtlichem, sondern auf diplomatischem ich kam darauf schriftlich beim Rammergeria Erlaubnif, an meine Landesregierung fchrei dies wurde mir abgeschlagen. Nachdem ich 1 Monat in Untersuchungs : Arrest gefeste Schlufverbor, bei welchem ber Juftig-Com-Runowsth zugegen war und mir verficherte. fich nicht bange werben, Sie muffen ausgel. doch laffen Sie fich immerhin nach Silbert. Sie werden es dort beffer baben, als bier Gott fei Dant wahr ift). Hierauf schlug bezügliche Stelle im preufischen Landrecht nau fie dem Inquirenten, der ihm jedoch fagte, dah Kall eine neuere Verordnung herausgekommen i. Bertheidiger entgegnete, da dies Geset nach gegeben fei, so konne es feine rudwirkende & worauf ihm erwiedert wurde, daß man ihm später auseinanderseben wolle. Die Berordnu. hier angedeutet wird, ift erst im Berbste 18. und besteht in einer Uebereinkunft der deutsche. ftaaten\*), dag jeder Staat die in seinem torri. gefangenen politischen Verbrecher behufs der Un gefangen halten kann; so habe ich wenigstens gel, haft mir nicht geschrieben, ob die Medlenburger i

<sup>\*)</sup> Beichluß ber Biener Ronferengen.

· 15 Buch Buch Santell, wear v. t Entre De realisa 128 12 1013 19 16 18 19 18

e

t

anhält, bis endlich Blut kommt, dann ist's gut; und der hiesige Staabsargt, ben ich vor einiger Zeit rufen ließ, sagte: Herr Reuter, Sie find gang gefund, das tommt wohl. Meine Rasse, lieber Bater, ist obgleich ich die 20 Thaler erhalten, in schlimmen Umständen; da ich damals Schulden hatte, so mußten die bezahlt werden und so bin ich jest noch mit 2 Monaten im Rudftande, ich bitte Dich daher, fende doch gefälligst sobald es Dir möglich einigen Zuschuf an ben Wir haben schönes Wetter, schabe, daß Herrn General. ich es nicht genießen kann, und doch freue ich mich in Deiner Seele recht herzlich barüber. Wie steht es mit den Rarden\*), haben sie Deinen Erwartungen entsprochen; der Rummel\*) muß gut gerathen sein, trot Deiner Befürchtungen; Du fiehst, mein Project in Hinsicht der Landwirthschaft ist noch nicht aufgegeben und hat sich noch mehr befestigt; obgleich meine erste Ernte, in einem Blumentopf gezogen, nicht reif wird. Sage Lisette, fie mochte mir doch zum Winter einige Hemden, Strumpfe und Batermörder fenden, ich bin deren benöthigt. Lebe wohl und gruße alle von

Deinem

Silberberg d. 16. August 1836. F. Reuter.

#### P. S.

Die Cholera soll unten in der Stadt sein, aber wohl nur die sporadische, denn es ist noch keiner gestorben.

Bald darauf ersuhr Fritz Reuter — nicht amtlich, sondern auf heimlichem Wege — den Ausspruch der Richter, der all seine Hoffnungen begrub, und ihm die schreckliche Aussicht zeigte, den Rest seines Lebens im Kerker zu versbringen. Da seine Briefe zunächst immer von der Komman-

<sup>\*)</sup> Rummel und Beberkarbe baute ber Burgermeister mit gutem Erfolge an.

dantur gelesen wurden, mußte er die entsehliche Kunde dem Bater noch verschweigen; aber an dem Tage, da er vor nun drei Jahren die Freiheit verloren hatte, richtete er an den Bürgermeister diesen Brief:

# Silberberg, b. 31. October 1836.

## Mein lieber Bater!

Wenn ich dem obigen Dato fluchen sollte, so wäre es mir • wenigstens zu verzeihen, und ich wurde es thun, wenn ich nicht bedächte, daß der Tag, der mich vor 3 Jahren in den Kerker warf, vielleicht eine Menge von Menschen beglückte; mich hat er namenlos unglücklich gemacht, er hat mir Gefundheit und Lebensglud und, was noch schlimmer ist, auch Lebensmuth geraubt. Darum bitte ich Dich herzlich, laft Deinen Bestrebungen mir die Freiheit zu verschaffen nur noch einen letten Versuch folgen und dann höre auf, Deine Zeit und Dein Gemuth mit einer Chimare zu plagen, die eben so fabelhaft und monstros ift, wie die Mythologie. Ich bin auf dem Wege, mir einen passiven Muth zu verschaffen, deffen Söbepunkt völlige Apathie sein wird, und wenn dies Bestreben für einen Menschen, der im Genusse seiner Freiheit ist, etwas Schreckliches und sogar Sündliches enthält, so ift es für einen Befangenen nicht allein gutraglich, sondern — wie ich glaube' — mit der Moral völlig übereinstimmend, wenigstens für einen Gefangenen meiner Rlaffe.

Um Dich aber in den Stand zu setzen, diesen letzten Bersuch zu machen, so will ich Dir — so gut es geht — alle möglichen Materialien zusammengesaßt kurz angeben. Die Mecklenburger sind zu 2 Jahren verurtheilt, aber in Preußen ist es anders. — Gleich nach unserer Abführung nach Silberberg fragte Bohl bei seinem Bertheidiger (dem Herrn von Tempelhof) an "wie das Urtheil wohl sauten könne", und erhielt zur Antwort: "zwei von den Greiss-

waldern würden wahrscheinlich zum Tode verurtheilt, er selbst ju 30 Jahren, die Anderen zu refp. 25 und 15." Renenser find nun vielleicht noch ärger inculpirt, und fo tomme ich zu dem Schlusse, daß ich wohl ihr Geschick theilen werde; übrigens bin ich vielleicht weniger, oder doch nur eben so stark betheiligt, wie die übrigen Mecklenburger. Fast perpetuirliche Sprecher waren von der Hube in Lübeck und Franck in Neu-Strelit (ersterer ift soviel ich weiß gar nicht bestraft, und ber andere mit einem halben Jahre Arrest); im Vorstand haben viele gesessen, ich aber nicht, von den Mecklenburgern fagen darin Schmidt und Rauwert, welcher lettere gar nicht bestraft ist; haupt, Rruger, Spiegelberg, Martens und ich geboren gang in einer Rathe= gorie, wenn mir von diesen Genannten noch nicht der Umstand zu Statten kommt, daß ich in Jena felbst zu einer Beit, in ber noch gar feine Untersuchung eingeleitet war, freiwillig ausgetreten bin. Unfere Absichten waren auf teinen bestimmten Staat gerichtet, sondern auf alle Staaten in Deutschland, ich bin nie mit einer politischen Mission beauftragt, und habe nie privatim eine dral ausgerichtet. 36 bin ferner der einzige Ausländer in Breufen, der verhaftet ist, ohne in Breugen studirt zu haben, ober der fich politischer Berbrechen in bemfelben bat zu Schulden kommen laffen. Sollte nun ber neueste Bundestagsbeschluß in Anwendung gebracht werden, so babe ich teine Hoffnung zur Auslieferung, was aber wohl einen alten Rechtsgrundsat um= ftogen beift, und mas natürlich eine unüberwindliche Bitterfeit in meinem Bergen gurudlaffen muß.

Alles Obige ift getreu der Wahrheit gemäß, und Du kannst getrost jeden beliebigen Gebrauch davon machen. Den Arzt habe ich um ein Attest gebeten, ob er mir einst geben wird, und wie das beschaffen sein wird, weiß ich noch nicht; sobald ich es habe, sende ich es Dir zu.

Und nun noch einmal bie Bitte, folagt biefer Ber-

such fehl, so laß es gehen wie es geht, es wäre Unrecht an Dich felbst und an die Schwestern gehandelt, wenn Du Deine Kräfte auf eine hoffnungslose Sache verwenden wolltest, und die, wenn sie gelänge, Dir nur einen Schatten

von Deinem früheren Sohne gurfictbringen murbe.

Schreib mir Neuigkeiten fernerhin von unserer Familie, ich werde dir darauf antworten und Dein sowie Ihr Ansbenken wird die einzige Freude für mich sein. Unser Erskenntniß wird hoffentlich zukünstiges Jahr erscheinen, da wird sich ja vieles lösen und aufklären. — Am 7. kommenden Monats ist mein Geburtstag (der 4. im Gesängniß), ich werde dann freundlich an Euch denken und an die vielen kleinen Beweise von Liebe, die ich in den Jahren der Kindheit von Euch ersuhr, die gewiß mehr werth sind, als alle die schönen Bersprechungen, die ich Dir an diesem Tage gemacht habe, und von denen so wenige verwirklicht sind.

Lebe wohl, und Grüße an Alle, vorzüglich an Lisette,

was sie mir geschenkt, habe ich richtig erhalten.

Dein

F. Reuter.

Dieser trostlose Brief enthält eine schreckliche Andeutung, und der Bater verstand sie nur zu wohl. Friß Reuter berührt hier selber ein trauriges Etwas, das den dunkeln Punkt seines Lebens bildet, ihm auch später im Glück den Genuß desselben verkümmerte, und seinen Ruhm leider beeinträchtigt hat. Man behauptet, daß er schon auf dem Ghmnasium eine Neigung zu geistigen Getränken verrathen habe; jedenfalls trat sie in der wilden stürmischen Periode von Jena bedenklich hervor, und auf der Festung haben sie dann vielleicht Sorge und Gram, Reue und Berzweissung zu einem Laster ausgebildet, das ihn sortan unterjochte, und mit dem er bis an sein Ende vergeblich rang.

Rurz vor seinem Abgang von Silberberg wurde ihm das Erkenntnig publicirt. Es war gefällt von dem Berliner Rammergericht, an deffen Spite herr von Rleift ftand, den Frit Reuter den "Blutigen" nennt. Bon den 204 Angeklagten waren 39 zum Tode verurtheilt. Darunter befand fich auch Frit Reuter. 39 Jünglinge sollten hingerichtet werden, "ihnen zur Warnung und Andern zur Nachachtung"; aber die Richter felber rechneten auf die konigliche Gnade, und sie blieb nicht aus, sie kam bald hernach und aus freien Studen. Friedrich Wilhelm ber Gerechte veranderte "fraft oberrichtlicher Gewalt" das Urtel; er schenkte den Hochverrathern das Leben und — dreißig Jahre Festung dazu. Bier, über welche bie geschärfte Todesftrafe, ver= mittelft des Rades, ausgesprochen, wurden zu lebens= wierigem Rerter begnabigt.

Zwei und ein viertel Jahr saß Frit Reuter auf dem Silberberg, wo es ihm in Gemeinschaft mit alten treuen Kameraden nicht zu schlecht ergangen war. Auch hatte er einen Gönner an dem Platmajor, der ein geborner Mecklensburger war, und mit dem sein Bater einen Brieswechsel unterhielt. Nun mußte er sort und kam im Februar 1837 nach Glogau, wo er jedoch nur sechs Wochen verblieb, um dann nach Magdeburg versett zu werden. Vor der Abreise schrieb er einen langen wichtigen Brief, der hier solgt:

Glogau b. 11 ten März 1837.

Mein lieber guter Bater.

Wenn ich je an Deiner Liebe und Deinen für mich so beruhigenden und für Dich mit so vielen Unbequemlichsteifen verknüpften Bemühungen gezweifelt hätte, so würden Deine jüngsten Briefe nicht allein durch ihre Zahl als auch durch ihren Inhalt mir das Gegentheil vor mein Gewissen rüchen. Um nun diese Bemühungen, so viel an mir liegt,

nicht fruchtlos zu machen, werde ich danach trachten. Deine Briefe, die ich jett alle erhalten habe, einen nach dem andern zu beantworten und mich über die wichtigsten Bunkte. bie darin berührt find, auszusprechen. Für's erfte muß ich Dich über die Ermahnungen, mich nicht der Berzweiflung zu überlaffen, beruhigen. Diese Krise ist langst vorüber und aut oder übel überstanden, nicht allein um meis netwillen ist sie eingetreten, sondern hauptsächlich weil ich ben bofen Eindruck auf Dich und die Deinigen fürchtete; ich wußte mein Urtheil ichon unter der Hand um Michaelis und fann nur barauf, Deine um diese Zeit so fehr erhöhten Hoffnungen zu mäßigen, da tam der ungludliche Brief aus Berlin, der absichtlich deshalb geschrieben zu sein scheint, damit die Täuschung besto bitterer auf Dein Berg ein= wirken möchte, lies ihn noch einmal aufmerksam durch, er ist vom 25sten November und mein Urtheil, das dem Schreiber ichon befannt fein mußte, ift pom 4ten Auguft, die Begnadigung auf 30 Jahre jedoch erst vom 11 ten December. Ich kann Dich versichern, dag ich jest, da Du das Schlimmfte weißt, ziemlich ruhig bin und alles anwende um es noch mehr zu werden. Nun werde ich versuchen, noch einmal über mein mehr oder weniger Inculpirtsein Dich aufzuklären: In bem Briefe aus Berlin beißt es: der junge Reuter gehört zu den weniger Gravirten; das ist das einzige Wahre in dem Briefe, doch das lakt sich auch nicht verbergen, da es durch die Acten fest= . steht. Man hat bei dieser Untersuchung folgende Kathe= gorieen gebildet und darnach verurtheilt. Man hat einge= theilt in nicht gravirte Berbindungen und in gravirte Berbindungen. Zu den ersteren gehören alle Burschen= schaften vor dem Jahre 32 und es sind die Mitalieder berselben mit 5 Jahren verurtheilt, wie's denn auch im Frühlinge vorigen Jahres veröffentlicht wurde; diese find begnadigt entweder gang oder zu Strafen bis zu einem

Jahre. Darauf folgen die Breslauer, deren Tendeng nicht fo schroff ausgesprochen war, als die auf andern Univerfitaten; fie baben erhalten 6-8-10, und die Gravirten in ihrer Berbindung haben erhalten 12-16 Jahre. Bu den gravirten Berbindungen gehören alle Burschenschaften mit Ausnahme der Breslauer, die im Jahre 32 und 33 eriftirten zu Beidelberg, Bonn, Jeng, Tübingen, Erlangen, Burgburg, Greifswald, Salle und Riel. Diejenigen, die nicht in den Verbindungen aufgenommen waren sondern Commentburschen genannt wurden erhielten 6 Jahre Keftungsarreft, ber jedoch burch die Onade Gr. Majeftat auf 6 Monate gemilbert wurde. Zu den nicht\*) gravirten wirklichen Mitgliedern dieser gravirten Verbindungen gehöre ich mit allen Medlenburgern, mit Ausnahme von Frank, Schmidt aus Wismar und Nauwerk, welche man, den ersteren gewiß, vielleicht zu den gravirten gerechnet haben durfte; und diese Rathegorie ift durch die Bant zu dem Beile verurtheilt worden und zu 30 Jahren begnadigt worden. Die Gravirten dieser Verbindungen sind zu dem Rade verurtheilt und zu lebenslänglicher Festungsstrafe beanadiat worden, wie das Urtheil eines gewissen. Dtto zu Stettin bezeugt. Bei meiner Untersuchung babe ich mich beschränkt, die Wahrheit von Thatsachen einzugesteben, die schon eingestanden waren und so umständlich eingestanden waren, daß ich mit dem besten Willen nichts neues anzuführen wußte, ja von einigen Sachen durchaus teine Renntnig hatte, welches daber kam, dag ich nicht zu den Gingeweihten geborte. Bon dem Frankfurter Attentat konnte ich keine Renntnig baben, da ich schon am 18ten Februar Jena verließ und seit Mitte des Januar freiwillig aus der Berbindung ausgetreten war. Thörichte Redensarten habe ich auch nicht ausgestoßen, weil mir nicht solche Fragen,

<sup>\*)</sup> Soll wol heißen, weniger gravirten.

wie Du deren anführst, vorgelegt sind. Der ganze traurige Unterschied in der Bestrafung der Mecklenburger mit 1 Jahre und meine mit 30 Jahren liegt in der Berschiedenheit der Gesetze und in der Confequeng des breugischen Gerichtshofes; betrachtet man mich als Breuken ober als einen, ber gegen ben preufischen Staat gefündigt bat, so habe ich mich nicht über Harte ber Strafe zu beschweren, da alle daffelbe erhalten haben, die daffelbe gewollt haben, denn gethan haben wir nichts. Run zu der Anwendung des eben Gesagten: Du fiehst, wir find alle nach aewissen Grundsäten in Classen getheilt und barnach verurtheilt; diesem gemäß werden auch die Gründe für bas Erkenntnik abgefakt werden, und man wird dabei daffelbe Berfahren beobachten, welches man im Frühlinge v. I. bei den zu 6 Jahren Berurtbeilten beobachtete, nämlich man wird sie und nicht allein nicht vorenthalten, sondern sie sogar dem Bublico veröffentlichen; wie lange fich dies noch bingieht, ist ungewiß. Dann erft konnte bas Rechtsmittel ber weitern Vertheidigung eingelegt werden, wenn ich es überhaupt thate; aber ich bin anderer Meinung als die medlenburgischen Juristen. Bore meine Grunde: Fürs erste geht mit dieser Bertheidigung wieder ein Jahr und brüber bin, und das Resultat berselben tann nur bochft zweifelhaft ausfallen. Bei diesem Prozesse ift mit dem Urtheil sogleich die Begnadigung erschienen, eine Anomalie, bei beren Abfassung gewiß die Möglichkeit der Resultate der weitern Bertheidigung berücksichtigt ift, und zwar so, daß man und durch die Gnade Seiner Majestät das hat gewährt, mas wir vielleicht auf dem Wege der weitern Bertheidigung erreicht hatten. Wer fich unmittelbar an die Gnade Sr. Majestät wendet, kann doch wohl mit Gewißbeit darauf rechnen, daß sein Vertrauen nicht getäuscht wird und daß er wenigstens dieselbe Milberung ber Strafe erhält, welche diejenigen erhalten, die sich weiter vertheidigen laffen; ja die Erfahrung hat dies schon hinlänglich bestätigt; v. Sprewit wird sich weiter vertheidigt haben und hat 7 Jahre gesessen, dahingegen Schliemann aus Gnoien nur 5 Jahre in Haft gewesen ist. Alle meine Freunde in Silberberg sind dieser Meinung und ich glaube auch diesenigen in Magdeburg, die ich bald darüber sprechen werde, indem ich morgen dahin abreise, weshalb ich heute noch diesen Bries beendige, damit Du Deine Briese an die

dortige Hochlöbliche Commandantur sendest.

Die Rleidungsstüde und Victualien habe ich erhalten und bin nicht fo febr in Betreff ber erfteren in Berlegen= beit, wie Du es glaubst. Einen Theil des Gelbes werde ich auf ber Reise zur Berpflegung gebrauchen, welches mir sehr noth thut, da ich sonst in Gefängnissen Nachtquartier machen mußte und mit 5 fgr. leben mußte. In Magde= burg werde ich es schlecht baben, wie wir es von allen Seiten in Silberberg erfahren haben, doch dente ich wird es wohl geben. Hier in Glogau batte ich es mit ber Zeit gewiß recht gut gehabt, da der zweite Commandant der Herr Major von Wichert sowie auch der Herr Platmajor Rury fich meiner bestgütigst angenommen haben; ersterer bat mich mabrend meines hierseins mit Lecture, worunter auch landwirthschaftliche Werke sich befinden versehen. Von Glogau selbst habe ich gar nichts zu sehen bekommen, sowie ich auch eine hieselbst befindliche Runkelrüben = Buderfabrit nicht in Augenschein nehmen tonnte, was ich freilich gern gethan hatte. Aus Frankenstein ift noch nichts, nicht einmal eine Antwort ober ein Aufschluß bier angekommen, wogegen ich die von Dir nach Silberberg gesendeten 2 Briefe erhalten babe, auch alle 3 späteren mit 40 rth. im Ganzen. Ich wüßte jest nichts, was ich noch zu beantworten batte, denn über die Amedmäßigkeit bet Schritte, die Du zu meiner Auslieferung gethan haft, habe ich nur eine fehr unbedeutende Meinung, da ich es

zu wenig beurtheilen fann, ob überhaupt ein Resultat erfolgen wird; aber mache es so wie Du im letten Briefe angiebst, warte erft die Entscheidung der preußischen Regierung in Betreff der Requisition ab und wenn dies ge= than ift und teine Erfolge fich zeigen, fo wende Dich an Serenissimum, ob der etwas für mich thun will. Wenn ich nur erst in Domit \*) ware! Dh wie verandern sich die Buniche ber Menschen, hatte ich dies vor 4 Jahren in Deiner Gegenwart gewünscht, gelt, Du hatteft mich auf ben Sachsenberg\*\*) zu Schwerin geschickt; und das schlimmste bei diefer unglücklichen Sache bleibt immer ber ungeheure Berluft ber Zeit, ber Zeit, in ber ein junger Mann seines Glücke Schmidt ist. At fugit interea, fugit irreparabile tempus.\*\*\*) Vier Jahre will ich noch ruhig ausharren und werbe fie noch ertragen, ist dann noch fein Ziel, dann lebe wohl Hoffnung auf Erdenglud, bann werde ich grenzenlos unglüdlich werden. Heute ist ein schöner Tag; wenn meine Reise so begünstigt wird, so glaube ich wird fie mir, wenn sie anders auf berselben Art wie von Silberberg hierher vollführt wird, viel Bergnügen machen. Bas unfre Familie betrifft, so wechselt dort ja Freude und Trauer auf eine für mich febr ergreifende Art. Grogmutter und die Tante in Jabel, beide dem Tode nabe, beide ein paar ausgezeichnete Frauen; die erstere erzog meine Mutter, mit welchen Mitteln und wie! — die andere, ja da muß ich mit Schiller antworten: nicht dem Guten gehöret die Erde, er ift ein Fremdling und wandert aus und suchet ein unvergänglich Haus. Karl und Mariet), nun diese beiden

<sup>\*)</sup> Rleine Festung in Medlenburg, wohin Frig Reuter ends lich wirklich ausgeliefert wurde.

<sup>\*\*)</sup> hier befindet sich die Irrenanstalt.

<sup>\*\*\*)</sup> Indessen flieht die unersetzliche Beit!

<sup>+)</sup> Coufin und Coufine von Frit Reuter, Die im Begriff ftanben, einander zu beirathen.

werden gewiß glücklich werden; beide haben unendlich viel Gemüth, und darauf beruht wenigstens die Zufriedenheit und das Glück der inneren Brust, für das äußere, da sorge Gott und so viel an Dir liegt — — \*) Was ich hierüber schreibe, lieber Vater, sage es keinem, auch Lissetten und — — \*) nicht; ich will nicht Unruhe erzeugen und nicht Unrecht thun; und deßhalb mache diese letzen Zeilen gleich, nachdem Du sie gelesen, unsleserlich — — \*)

Wie ich eben höre, reise ich morgen noch nicht, schreibe jedoch nur den nächsten Brief nach Magdeburg und sorge nicht zu viel um mich, es greift Dich zu sehr an; in der Stimmung, worin ich jett bin, schlage ich mich schon durch (ich habe sie größten Theils dem Herrn Major von Wichert zu danken), sorge lieber auch für den alten treuen Ernst.\*\*) Nun lebe wohl und denke ruhiger an

Deinen

Sohn F. Reuter.

Major von Bichert, der zweite Commandant der Festung, erwies dem armen Gesangenen eine Menschensfreundlichkeit und Güte, an die er schon lange nicht mehr gewöhnt war, und die ihn deshalb mit großer Dankbarkeit und wahrer Rührung erfüllte. Und die schöne Commandantentochter, aus deren kleiner Bibliothek er Goethe's Faust, Egmont und Wilhelm Meister las, grub sich tief in sein Gedächtniß, wiewol er sie nur einen Augenblick sah und nie ein Wort mit ihr gewechselt hat. Der Dichter setze Beiden ein Denkmal in seinem Buche "Ut mine Festungsstid", wo er seinen Wohlthäter Oberst B. nennt und auch

<sup>\*)</sup> Drei verschiedene Stellen find unleserlich gemacht.

<sup>\*\*)</sup> Der schon mehrmals erwähnte Reffe und Pflegesohn bes Bürgermeisters.

die merkwürdige Laufbahn, das tragische Ende des edlen Mannes erzählt. Die junge liebenswürdige Dame starb an einem Weihnachtsabend, und ihr Bater im Frrenhause.

Trop des turgen Aufenthalts schied Frit Reuter von Glogau weit schwerer als von Silberberg. Doch er mußte fort. Er follte alle preußischen Festungen tennen lernen, alle Sorten preußischer Befängnisse durchkoften. irgendwo Bekannte, mitleidige Herzen gefunden, bann ichleppte man ihn fort, oft hundert Meilen weit, durch Schnee und Sturm, ohne daß er erfahren tonnte, wohin die Reise ging. Gleich einem eingefangenen Raubthiere faß er in einem alten Planwagen, neben ihm ein Gendarm mit geladenem Gewehr, oder auch zwei Berittene, bis an die Bahne bewaffnet, zu beiden Seiten des Schlages. So kutschirte man ihn als "abschreckendes Beispiel" durch die Lande, immer von Landrathsamt zu Landrathsamt und von Bürgermeister zu Bürgermeister. Im Leichenwagenschritt fuhr er durch bie Dörfer und Städte, begleitet von einem Saufen Stragenjungen, die ibm regelmäßig das Beleit gaben und ibn mit "Spitbub!" und anderen Chrentiteln begrüßten. Sielt ber Wagen vor dem Wirthshause, bann umbrangten ihn beim Aussteigen Groß und Rlein und begudten ihn von allen Seiten, fo bag er fich felber höchft "gefährlich vortam". Unter demfelben Aufzuge ging's zu bem Herrn Landrathe oder jum herrn Burgermeifter, denen er seine Aufwartung machen mußte, und die ihm dann ein paar "ehrwürdige ausrangirte" Burger in das Wirthshaus mit= gaben, damit "fie ihm die Racht über von ihrem Taback vorrauchten und nebenbei darauf saben, daß er nicht weglief und ben königlich preußischen Staat an allen vier Eden anstedte." In der Regel waren's "brave alte Herren", die ihn mit ihren Fragen beinahe todtqualten und als lettes Wort die Ansicht aussprachen: "Je, awer unsen König hemmen Sei doch dodmaken wullt!" — Inzwischen saffen in der Gaftstube die Honoratioren und nöthigten sich ben Gendarm herein; der mußte trinken und dazu die

gräulichen Thaten feines Gefangenen erzählen.

Mehrere Male brangte fich ihm die Berlodung auf, zu entfliehen; niemals ftarter als auf dem Transport nach Magdeburg, wo er in dem Gastwirth einer Meinen Stadt einen wohlwollenden Landsmann fand. Aber er mußte der Warnungen und Bitten feines Baters gebenten. In jedem Briefe beschwor ihn der Bater, doch nur auf teinen Flucht= versuch zu verfallen; er ware ein alter Mann, und wenn ber Sohn flüchtig wurde, triege er ihn fein Lebtag nicht mehr zu seben; er muffe ja boch nun bald freitommen. Diese Hoffnung auf Gnade wurde dem Gefangenen von allen Seiten gesungen, und beshalb unterließ er's auch, gegen das unnatürlich harte Urtel die Appellation einzu-Aber die Gnade tam nicht eber, bis Friedrich Wilhelm der Gerechte todt war, und jene ewig getäuschte Hoffnung nagte wie ein Wurm an ber Seele bes Junglings. Mehrere seiner Rameraden entkamen glücklich, so Maffow aus Rolberg, Böminger aus Silberberg, Wagner und Reinhard aus Magdeburg. "Aber," fagt er, "daß fie badurch viel glücklicher geworden, habe ich nicht gehört. Bas soll ein halber deutscher Jurist oder Theologe, und wenn's auch ein Mediciner ift, in der Fremde?" - Für Reuter war's jedenfalls gut, daß er den Plan aufgab; den andern Morgen waren 16 bis 17 Grad Ralte, und ber Schnee lag fnieboch; er mare ficher erfroren.

In Magdeburg nahm ihn das Inquisitoriatsgefängniß auf, in welchem außer den gemeinen Berbrechern auch 24 bis 30 "Demagogen" saßen, unter denen er mehrere Studienfreunde und ehemalige Couleurbrüder antraf. Aber wie hatten die frischen fräftigen Burschen sich verändert! Lauter abgezehrte erdsahle Jammergestalten, an Leib und Geist dahinsiechend. Acht bis zehn lagen augenblicklich im

Lazareth, aber frank waren Alle; die Uebrigen mußten warten, bis sie bort ein Unterkommen fanden; der Raum war nur knapp. Einer litt an Lungentuberkeln, ein Anderer an Rudenmarksdarre, ein Dritter an der Leber, ein Bierter an Blutandrang, ein Künfter an den Augen; amei hatten entlassen werden muffen, einer wegen Schwindfucht und der andere, weil er im Gefängnig verrückt ge= worden. - "Unseliger Menfch, wie tommst Du bier ber?!" Mit diesem Gruß empfingen ihn die alten Freunde. er mußte einsehen, daß er's auf dem Silberberg boch beffer gehabt, weit beffer, als diese bier. Der erfte Commandant, Graf S., war ein "Menschenschinder", ein Spielkamerad Friedrich Wilhelms des Gerechten; darum hieft er's für seine Schuldigkeit, die "Demagogen" nach Rraften zu chifaniren. Sein größtes Leib war, daß über die jungen Leute feine Beschwerden einlaufen wollten. - "Bieder nichts zu melben?!" fubr er ben Gefängniginspector auf ber Parade an. "Melben Sie was, und ich werde Ihnen zeigen, wie man mit Hochverräthern umgeben muß!" -Der Gefängnißinspector war ein guter Mann, tonnte aber nichts thun; er gitterte vor seinem Obern, bem Commandanten, und er fürchtete fich vor seinem Untergebenen, dem Schließer, der bei jenem den Butrager machte.

Ehe Fritz Reuter in seine Zelle gebracht wurde, mußte er sich bis auf's hemde entkleiden, sich und seine Sachen einer genauen Bistation unterwerfen, ob er nicht Wesser oder Pistolen oder gar — Geld bei sich habe. Ein neufilberner Pfeisenbeckel, eine kleine goldene Tuchnadel wurden consiscirt; ebenso Schreibzeug und Zeichenmaterialien.

Die Zelle war von ähnlicher Beschaffenheit wie sein früheres Quartier in der Hausvoigtei. Zwölf Fuß lang und sechs Fuß breit, ohne Osen, aber dafür mit einer Luftheizung bedacht; die warme Luft strömte durch ein Loch von oben, die kalte durch ein anderes von unten ein, so

daß der Insasse immer hübsch kalte Füße und einen recht warmen Ropf hatte. Das war eine neue Erfindung, die jett an den "Demagogen" erprobt wurde. Das kleine Fenster hoch oben in der Wand sah nach Norden, und war rechts' und links mit bolgernen Scheuklappen verseben, um der Sonne den Eintritt zu versperren, die aber wegen der hoben Mauer, die den Gefängnikhof umgab, und wegen der naben Kestungswälle ohnehin nicht berein konnte. Krit Reuter batte seiner angegriffenen Augen wegen eine Bersetung von dem Silberberg gewünscht, aber das hier einfallende Dämmerlicht war noch schwächer als bort, und dazu Alles beengter und verzwickter. In der Thur befand sich eine Rlappe, um die Gefangenen in jedem Augenblick beobachten zu konnen. Der frühere zweite Commandant, Oberst von B., der nachber wegen schamloser Riederträchtigkeiten selbst auf die Festung tam, batte sich häufig bieses Brivatvergnügen gemacht und dazu noch gute Freunde mitgebracht, mit benen er fich vor ben Räfigen verluftirte. Messer und Gabel wurden gleich nach dem Essen fortge= nommen, und Frit Reuter trachtete icon wieder nach einem Blechlöffel, um sich daraus ein Meffer zu verfertigen, als ihm fein Mitgefangener, Bermann Grashof, ein foldes zuzusteden mußte.

Es war eine strenge Hausordnung, aber ein einziges Pfund Tabak stieß sie ganz und gar um. Er scheine ihm "ein dreister kratdürstiger Bursche" zu sein, hatte der Schließer gesagt; aber so wären Biele gewesen; er würde ihn wohl auch "zahm kriegen". Indes diese Prophezeiung ging nicht in Erfüllung. Nicht machte der Schließer unsern Reuter zahm, sondern umgekehrt der Gefangene den Schließer, und zwar durch das vorhin erwähnte Pfund Tabak, um dessentieln der Kerkermeister alle seine strengen Grundsthe vergaß, und dem jungen Manne eine Freiheit nach der anderen ersaubte; zumal als dieser ihn bald darauf betraf,

wie er einem seiner Freunde Cigarren mauste. Und als der Inspector hinter diese Dinge kam, sürchtete er sich nicht mehr vor dem Schließer und gestattete den Jünglingen noch größere Freiheiten, so daß sie ungenirt mit einander verkehren konnten, und Frih Reuter als eine Art Vicesschließer sungirte. Ja, es kam zu einem großen Commers in Rheinwein auf der Stube des Herrn Inspectors, wo einer der "Demagogen" präsidirte, und wo man den Herrn Inspector als "forschen Fuchs" zustutzte und ihn funditus trinken sehrte, was er denn auch sehr bald beariss.

Aus der ersten Zeit des Aufenthalts in Magdeburg

ftammt dieses Schreiben:

## Lieber Bater,

Vielen Dank für Deinen Brief, worin Du mir den Erfolg der Berwendung unseres Hofes meldest, oder viel; mehr unserer Regierung. Es ist wahr, die Sache ift nicht beffer und nicht schlimmer badurch geworden und das Resultat dürfte am Ende doch nur eine abschlägige Antwort sein. Mir ift vor einigen Tagen das Urtheil mit den Entscheidungs: gründen vorgelesen worden, wodurch ich jedoch um nichts klüger geworden bin; es war eine Geschichtserzählung, die jum Schlusse mit einigen Bemerkungen versehen mar, in benen es unter andern hieß: 3ch ware geständig gewesen, bas Lied "Fürsten zum Land hinaus" gefungen zu haben, laugnete aber, ben Bers über Se. Majeftat ben Ronig gu tennen, da mir dies nicht zu glauben sei, so würde ich doch ber Majestätsbeleidigung schuldig erkannt; ich läugnete ferner in der Versammlung jugegen gewesen zu sein, in welcher die revolutionare Tendenz ausgesprochen mare; das mare mir auch nicht zu glauben u. s. w. Es war nur alles pro forma und ich erwartete auch nichts anderes und nahm meine Appellation zurud. Ich habe nun ein Begnadigungs: gefuch aufgesett und sende Dir die Abschrift besselben zu.

Das Deine habe ich gelejen und bitte es so zu lassen und nur noch hinzuzusügen, das Du gehört habest, wie schon Wiek aus Schleswig und Aleekamp aus Riel, die ebenso betheiligt wären wie ich, im Sommer 1834 nach Holstein ausgeliesert worden wären; ich glaube dies anzuführen paßt sich besser für Dich als für mich.

# . hier folgt mein Befuch:

#### S. T.

So schrecklich sich auch in der gesetzlichen Beurtheilung das Wesen meiner Vergehung entfaltet hat, indem ich durch Erkenntniß des Königl. Kammergerichts

"wegen Theilnahme an der hochverrätherischen Verbindung der Burschenschaft zu Jena zur Todesstrafe, welche dutch die Allerhöchste Cabinetsordre in 30jährige Festungsstrafe verwandelt worden ist."

verurtheilt worden bin, so brangt mich boch mein eigenes Bewußtsein zu dem Trofte, daß nie in meinem Leben ein wirkliches Berbrechen bas Biel meiner Bestrebungen mar. Leichtsinnige Erfassung des Augenblicks, Mangel an ernft= licher Erwägung ber Dinge und ihrer Folgen und jugendliche flüchtige Begeifterung für alles Gute konnten wol manches falsche Ibeal für eine Zeit lang vor meinen Bliden fesseln, aber niemals bin ich mir bewußt gewesen, den verbrecherischen Unternehmungen, wie fie mir zur Last gelegt werden, mein Berg oder meine Sand ju leiben. diesem tröstlichen Gedanken ermuthigt, mage ich es, von der Gnade Em. Majestät eine Milberung ber schweren von bem Gesete mir querkannten Strafe qu boffen, und flebend darum mich vor Allerhöchstdero erhabenen Throne nieder= zuwerfen. Schon feit fast 4 Jahren bufe ich die leichtfinnigen Berirrungen meiner Jugend in einer ftrengen Gefangenschaft, und es war mir vergönnt den Ernst zu sammeln, der dem

jungen Manne jur Befestigung von richtigen Grundfaben und zur Erfüllung feiner Lebensaufgabe nöthig ift. babe um fo ichmerglicher diese Strafe empfunden, als ich fie fern von meinem Baterlande ertragen mußte, und es mir nicht unbekannt ift, daß in bemfelben die Beurtheilung unserer Bergebungen viel gelinder, und die darüber verbangte. Strafe bei weitem derjenigen nicht gleich kommt, welche ich bereits erduldet babe. Dürfte es mir erlaubt fein zu bemerken, daß ich, ein Medlenburger von Geburt, nie in ben königlichen Staaten Em. Majestät zu studiren bas Glud gehabt, und ich mich - nur durchreisend in benselben verhaftet - um fo weniger ber unmittelbaren Schuld einer Berletung diesseitiger Gesete theilhaftig febe, fo tann ich mich nur schwer auch dieser Stüte meiner hoffnung berauben, dak es Em. Königlichen Majestät Gnade und Suld gefallen wolle, meine bereits überstandene Strafe Alleranädigst anzusehen, und mich um so eber meinem geliebten Baterlande und den Armen meiner trauernden Familie wieder zu schenken. 3d bin durchdrungen von dem festen Bertrauen, daß auch der Ausländer vor dem väterlichen Throne Eines Allver= ehrten, Allergnädigsten Königs nicht verstoßen werde, wenn er demüthigst in den Reihen Gnade flebender Unterthanen erscheint und ich wage es mit nicht minderer Aufrichtigkeit in den Gesinnungen der tiefsten Ehrfurcht und Ergebenheit zu verharren

Magdeburg

E. M.

allerunterthänigster K. R.

Diese Bitte werde ich von hier aus so bald wie mög: lich absenden, damit sie noch vor dem 3ten August\*) zur Sprache kommt, denn indem ich sie nicht direct an Se.

<sup>\*)</sup> Bekanntlich ber Geburtstag Friedrich Wilhelm III.

Majestät senden kann, sondern an die Ministerial-Commission, so kann leicht eine ziemliche Beit damit vergeben.

Dag ich die 25 rth. von M. und 10 erhalten habe, habe ich Dir gemeldet, auch find die 30 rth. richtig angelangt, doch von dem bewuften Rock hat sich noch nichts verlauten laffen. Ich bin gefund und wohl und schicke und brude mich, so gut wie's geben will. Wenn Du nun noch den letten Versuch machst, indem Du Dich an Serenissimum wendest wenn er im August nach B (erlin). geht, so glaube ich hat man Alles gethan, was fich thun läßt und man tann bann alles bem himmel anheim stellen. Du verlangst Die Namen der Herren, die hier meine Borgesetten find, zu wiffen. Der erste Commandant ift der Berr General= Lieutenant Graf von Saat, der zweite Commandant der Herr Major Bod, und der Blatmajor Herr Hauptmann Singer. Ich glaube, daß ich in diefen Angelegenheiten auch öfter als zweimal schreiben darf und werde ich, wenn es nöthig sein sollte, den Herrn Platmajor barum bitten.

Binnen 8 bis 10 Tagen ift mein Gesuch abgegangen und da mare es wohl gut, wenn Deins auch einginge.

Bleibe gefund und bente an

Deinen

Sohn F. Reuter.

Magdethurg b. 30ften May 1837.

Inzwischen hatte man dem Gesangenen Schreibzeug und Zeichengeräth wiedergegeben, und nun begann er seine Kunst praktisch zu verwerthen, sich auf's Porträtiren zu wersen. Zunächst porträtirte er sich selber, dann seinen Freund Grashof, dann den Gefängnißinspector, dann seine übrigen Freunde und endlich sogar den Platmajor. Nebenbei bemerkt, scheinen die Platmajore auf den versichiedenen Festungen stets Fritz Reuter's specielle Freunde gewesen zu sein. Der herr Platmajor in Magdeburg

war leider ein "Flachstopf" und hatte feine Augenbrauen, und bei den Augenbrauen pflegte Frit Reuter anzufangen. Er wußte sich aber zu belfen und begann mit dem Schnurr= bart, wo dann die Aehnlichkeit nicht ausbleiben konnte. Eine neue und größere Schwierigkeit bereitete ihm aber die blaue Uniform mit dem rothen Kragen und den blanken Das Berliner Blau gab einen ganz himmel= blauen Rock. der allenfalls passiren konnte: aber der Binnober, ber, bei Licht besehen, nur Mennig mar, gab statt des rothen Officiertragens nur einen orangefarbigen Bostmeisterkragen, der unter keinen Umständen passiren konnte. Ein Studchen Buder, das der Maler dem Pseudo-Zinnober ausette, verwandelte endlich den Postmeister in einen Platmajor; das Bildniß tam glücklich zu Stande, wurde vortrefflich gefunden und brachte dem Runftler Chre und neuen Ginfluß.

Waren diese Intermezzos auch Lichtblicke, die in die Gefängnißnacht fielen und den Lebensmuth des Jünglings wieder ansachten, so konnten sie ihn doch nicht mit seiner Lage versöhnen. Zeitungen und Bücher waren gänzlich verboten, nur Fachwerke erlaubt. Sogar gegen das Brockhaus'sche Conversations-Lexikon erklärte sich Graf H., weil es "revolutionäre Artikel" enthalte; und "Landkarten seien überall nicht zu gestatten, da sie einem Fluchtversuche Borschub leisten könnten." Die Jünglinge ersuhren nur hin und wieder etwas von der Welt durch den Inspector der Anstalt oder durch den Stabsarzt oder durch ein altes Zeitungsblatt, worin Käse und Hering eingeschlagen waren.

Die Hoffnung auf Begnadigung wurde wieder lebens dig, als Friedrich Wilhelm der Gerechte im Herbst 1837 das Jubiläum seiner vierzigjährigen Regierung seierte, bei welcher Gelegenheit man allgemein eine Amnestie erwartete. Wirklich kam die Sache im Staatsrath zur Sprache, aber ber Herzog Karl von Mecklenburg erklärte sich gegen die Begnadigung der "Königsmörder", und gab als Borsitzender den Ausschlag. Bald darauf starb der große
Staatsmann. Bon welcher Gesinnung aber die "Königsmörder" beseelt waren, läßt sich aus einem Beispiel entnehmen, das Fritz Reuter erzählt: Als man über die verhoffte Begnadigung noch hin und herstritt, titulirte einer
der Gesangenen den König "alten Külps", worauf er von
einem andern "Demagogen", wegen seiner mititärischen Haltung der "Kapitain" genannt, auf einen Gang krumme Säbel gesordert wurde; auszusechten am ersten Tage, wo
Beide frei kämen. Im Uebrigen bemerkt Fritz Reuter
selber: Als wir eingesperrt wurden, gab's unter uns noch
keinen Demokraten; aber im Gesängniß wurden wir alle
Demokraten.

Damals ichrieb er:

### Lieber Bater,

Du wirst vielleicht schon einen Brief von mir erwartet baben, doch batte mein Stillichweigen einen auten Grund; ich fage guten, infofern nämlich die bloke hoffnung aut ift und bas ist sie boch wohl, felbft wenn sie getäuscht werden follte. Es verbreitete fich nämlich ein Gerücht, welches felbst in unserm Rerfer wiederhallte, daß Gr. Majeftat 40 jahriges Regierungsjubilaum (am 16 ten b. M.) den politischen Gefangnen eine gunftige Beranderung bringen würde, ja man sprach von einer ganglichen Amnestie, und da bachte ich benn bei mir, warum follft du diefes gludliche Ereigniß nicht abwarten und bich dann statt des Briefes auf die Post schicken; boch wie febr auch die Soffnungen von Tage zu Tage wuchsen, wie fehr auch die Blane zur Reise berathen wurden, die Amnestie blieb aus, und so bachte ich, es fei wohl beffer, wenigstens einen geschriebenen Boten in die Beimath zu fenden. Eine Soffnung haben wir alle noch, nämlich wenigstens auf die Cidatelle gu kommen, da nämlich schon hier eine Commission zur Untersuchung der Gefängnisse gewesen ist, um zu bestimmen, ob dieselben gesund sind, und da ist denn berichtet worden, — doch was berichtet worden ist weiß ich nicht, und wenn ich es wüßte, dürste ich es doch nicht schreiben; also warten wir die Entscheidung, die, da schon 7 Wochen vergangen sind, wohl bald eintressen wird, ab und beruhigen wir uns dis dahin. Mit meiner Gesundheit steht es gut und durch die Güte des Herrn —\*) wird auch für meinen Unterhalt gesorgt, schade, daß ich den Herrn nicht sprechen dars. Die Cholera ist uns gnädig vorbeigegangen und hat überhaupt hier nicht so disse gehaust, wie sie in Berlin gehaust haben soll, aber dennoch sind leider viele von uns sehr kränklich.

Meine Beschäftigungen find die alten, nur mit bem Unterschiede bes weiter Borgerudtseins; benn beim Zeichnen bin ich so fühn gewesen mich an die Bastellzeichnerei zu machen und porträtire alles, was sich von mir porträtiren laffen will und alle, die mit mir Umgang baben können: ich glaube fast ich könnte bei einiger größerer Uebung schon als Maler fungiren; aber halt nun fällt mir ein, daß ich Dir zum Troste boch schreiben muß, daß ich dekhalb doch nicht die Deconomie vergeffen habe, doch fann ich wirklich beim besten Willen nicht alles verstehen, den Roppe weiß ich auswendig und wenn ich die Enchklopädie, die beiläufig gesagt stärker ist als das Conversations-Lexikon auch nicht auswendig weiß, so ist mir doch so ziemlich, mit Ausnahme der Kaninchen und Ziegenzucht u. dal. auch dort das meifte bekannt; aber wie foll ich hier die Gintheilung ber verschiedenen Ackerklassen kennen lernen, wie foll ich beurtheilen konnen ob jest Zeit ist zu wenden oder ob es noch zu naß und s. w., der ich nichts anderes Feld sehe als den Sand im Spudtaften und fein anderes Pferbegeschier als

<sup>\*)</sup> Der Name ist unleserlich gemacht.

wenn zum Gaudium unserer Nasen die Düngergruben ausgefahren werden. In der Hoffnung, daß Du wohl von
der Hochzeit\*) zurückgekehrt bist, und überhaupt vergnügt bist,
schließe ich heute, um der guten Lisette auch noch ein paar Worte zu schreiben. Lebe wohl

Dein

Sohn ` K. Reuter.

Magdeburg d. 29sten November 1837.

Inzwischen verschlimmerte sich das Siechthum der Gefangenen. Wieder verfiel einer von ihnen — Friz Reuter nennt ihn in seinem Buche Z.; er hieß aber in Wirklichsteit Guittenne — ein großer stattlicher Jüngling, in Irzssinn. Sein Geist hatte schon bei der Berkündigung des Todesurtheils gelitten; jeht begann er mit Prophezeiungen, indem er aus den Geberden von Krähen, Spaken und Kanarienvögeln die wundersamsten Dinge vorhersagte. Guittenne, der unter seinen Kameraden den Spiknamen der "Franzose" sührte, kam zunächst ins Lazareth, dann in die Charits nach Berlin, wurde hier als geheilt entlassen und dann wieder auf die Festung gesett, nach Graudenz, wo er mit Frix Reuter zum zweiten Mal zusammentras.

Auch die andern "Demagogen" kamen auf Antrag des Stabsarztes ins Lazareth, das aber gerade mit Choleratranken überfüllt war. Hier geschah es nun, daß die Jünglinge Wagner und Reinhard, die als junge Mediziner Beide Aushülfe leisteten, die herrschende Aufregung und Unruhe benutzten und entstohen. Unter dem Beistande eines frühern Kameraden Br., der erst vor einem Vierteljahr freigekommen, jeht diese Freiheit wieder auss Spiel setze, entkamen sie alücklich nach England. Mit ihnen verließ der edle Br.

<sup>\*)</sup> Hochzeit einer Cousine in Jabel.

Bater und Baterland, foll aber, wie Frit Reuter meint, später in Wien als beliebter Schriftsteller gelebt haben.\*)

Die Entflohenen schrieben von Helgoland aus an den Grafen S. einen spöttischen Brief, und eine Abschrift desfelben tam gleichzeitig ihren zurudgebliebenen Rameraden in die Hände: woraus man erfeben tann, daß alle Riegel. Schlösser und Wachen ben Berkehr mit der Aukenwelt doch nicht zu hindern vermochten. Die Gefangenen corresponbirten nicht blos unter Controle ihrer Oberen, sondern daneben auch heimlich auf immer neuen Wegen. Biele Briefe Frit Reuter's, die ihm von der Commandantur gerichnitten gurudgegeben murden, find in berfelben Geftalt tropbem an den Bürgermeister gelangt, und erificen noch heute. So schrieb er um jene Zeit dem Bater, daß er gleichfalls zu flieben beabsichtige und bat um Geld. Bürgermeifter wollte davon nichts wiffen; boch das "gottgesegnete" preufische Ministerium betam Wind und liek auf jenen Brief fahnden. Da erzählt nun Frit Reuter voll Freude und Anerkennung, wie sein "Krätending von Lutt Swester", seine jungere Schwester Sophie, burch ihre Beistesgegenwart ..einen braven Mann" por grokem Schaben bewahrte. ("Ut mine Festungstid", S. 97, 98.)

Die Flucht ber beiben jungen Mediciner brachte den ersten Commandanten, Grasen H., außer sich. Die andern "Demagogen" wurden Knall und Fall in's Inquisitoriatsgefängniß zurückversetzt, mit Ausnahme von dreien, deren Transport als lebensgefährlich ausgegeben werden mußte, und die noch im Lazareth verblieben, wo bei Tage und bei Nacht das Sterbegewimmer der von der Cholera Bestallenen aus nächster Nähe zu ihren Ohren drang.

<sup>\*)</sup> Wie man dem Berfasser mittheilt, hieß der Betreffende Braun, und ist vor einigen Jahren als Gutsbesitzer bei Schievelbein in hinter-Bommern gestorben.

Glagau, Frit Reuter.

Graf H. drohte, den humanen Stadsarzt zur Untersuchung ziehen zu lassen, weil er "Gesunde in's Lazareth ausgenommen", aber dieser beantragte eine Commission, die den Zustand der jungen Leute begutachten sollte. Die Commission trat zusammen und ihr Ausspruch lautete einstimmig: Es mangle in den Zellen der politischen Gesansgenen an den nothwendigsten Lebensbedingungen: an Licht, Wärme und frischer Luft; auch sei das Trinkwasser, da es aus dem Flusse von unterhalb der Stadt komme, nicht zu genießen. — Was die Commission nicht berichtete, was sie aber roch und einathmete, war der Gestank der beiden Kloaken auf dem Gesängnishose, die für fünshundert Menschen dienten; und der Steinkohlendamps einer großen Eisengießerei, die sich in unmittelbarer Nähe besand.

Der brave Stabsarzt Reiche behielt Recht gegen den Grafen S., was diesem vielleicht so nabe ging, daß er bald nachher starb. Er war, wie "Onkel" Dambach, eine gemeine Seele, und verübte an den armen Jünglingen die elendesten Qualereien. Beispielsweise zwang er fie, sich jedes Bartbaar abscheren zu lassen, und titulirte sie in seinen amt= lichen Erlassen stets als "Demagogen", bis ihn auf Beschwerde des "Kapitans" das Berliner Kammergericht zwang, fortan die Adresse: "An den Demagogen X." mit ber "An den Herrn politischen Verbrecher X." zu vertau= schen. Er hatte sich über die Wohnung der Gefangenen nie mit eigenen Augen unterrichten mögen, ihnen nicht einmal den Besuch der Kirche gestattet ober ihnen einen Seelsorger geschickt, tropbem sie darum wiederholt nach= suchten. Erst unter seinem Nachfolger gelangten sie ein= mal in das Gotteshaus, natürlich in Begleitung einer ent= sprechenden Anzahl von Gendarmen. Bemerkt zu werden verdient noch, daß die Saft im Zellengefängniß eine gang ungesetliche war, da das Urtel auf Festung lautete; indek

hatte es fich ja bei dem ganzen Berfahren nicht um Recht und Geseh, sondern um Willfur und Rache gehandelt.

Bald nach dem Tode des Grafen H., im Februar 1838, verließ Frit Reuter fein bisheriges Gefangniß, um es mit einem andern, ihm einstweilen noch unbekannten, zu vertauschen. Er mar der einzige unter seinen Leidensge= fährten, der noch nicht graues Haar aufzuweisen hatte, aber er faß in diesem Söllenkerker auch nur Gin Jahr, die übrigen vier Jahre. Will man von seinem damaligen Menschen ein Bild haben, so entwirft er fehr humoristisch felber einst: "Ein erbarmungswürdiges Subject, von einem gerriffenen Schlafrock umbullt, gerriffene Bantoffeln an ben Küken und in der Sand eine lange Pfeife. Hinter ihm ein königlich preußischer Unteroffizier, der ihm, sobald er reden will - schwapp! - auf's Maul schlägt." Seinen Schlafrock vergleicht er mit dem Schilde des Achilles. Wie dieser aus neun Ochsenfellen bestand, so jener aus neun "Stodwerken" ober "Häuten", die man im Laufe der Zeit übereinander gezogen, die nun aber schon alle zahlreiche Riffe und Brandwunden aufzuweisen hatten. Bon seinen Rameraden in Magdeburg nennt er noch: W.... d. i. Bachsmuth, fpater Preisgerichtsrath in Croffen; und M.... der icon katholischer Briefter und im Besit der brei erften Weihen gewesen, d. i. der nachher so bekannt gewordene Jesuitenpater Saslacher. Weit naber als Beide ftand ibm der "Rapitan" Sch..., d. i. Schulte, damals Gerichts: auscultator, beute Juftigrath in Meserit, ber seinen Charles douze, wie Frit Reuter von der Universität ber hieß, auch bei der Versetzung von Magdeburg begleitete.

Wieder ging es durch Schnee und Kälte mehrere Tage, bis der Wagen um Mitternacht in Berlin hineinrafselte und vor der — Hausvoigtei hielt. Wieder nahm ihn die kleine Zelle auf, in der er während der Untersuchungshaft gesessen; aber diesmal fehlte der Strohsack, auch war sie

ungeheizt, obgleich es brauken 15-18 Grad Ralte gab. Den beiben jungen Mannern blieb nichts übrig, als fich auf die nadten Dielen zu legen und mit ihren Rleidungs: ftuden au bededen. Um andern Morgen gudte ber Befängnifinspector herein und fragte grinfend, "wie man gern'ht habe?" Frit Renter verschluckte ben tenflischen Hohn und verlangte den Hausvoigt zu sprechen. — Das war fein alter Freund, Herr Dambach, ben man wegen seiner Berdienste um ben Staat ingwischen mit biefer Stelle belohnt und nebenbei jum Criminaldirector ernannt batte. - Der Inspector erwiederte: Der Herr Criminalbirector laffe fich nicht fprechen; worauf Frit Reuter ein Bett, wenigstens einen Strobsack verlangte, nöthigenfalls von feinem Brivatgelde, das der Hausvoigt in Gewahrsam hatte. - Richts davon. Der Berr Criminaldirector batten bestimmt, die Gefangenen sollten sich von ihrem Tractament fo viel zusammensparen, bis fie fich ein Bett miethen könnten. — Bon ihrem Tractament! Das betrug fünf Groschen taglich, wovon der Schlieker für den Morgenkaffee vier erhielt, so daß für die andern Mahlzeiten noch Ein ganger Grofden übrig blieb.

Vier Rächte lagen die Beiben auf dem bloßen Fußboden in der ungeheizten Zelle; vier bitterkalte Rächte. Der "Kapttan" wurde trank. Der Fieberfrost schüttelte ihn, er versuchte in der Gefängnißbibel zu lesen und wimmerte

umher.

Aber die Qual muß ja bald ein Ende nehmen; sie rasten nur in der Hausvoigtei, sie bleiben nicht hier! Oder doch!? — Fritz Keuter wendes sich an einen Untersbeamten. Der Schust — denn er kam später wegen Unterschleif auf die Festung — der alte Schust mit dem gedunsenen Gesicht weidet sich an der Angst des Jünglings und antwortet mit Grinsen: "Versteht sich! Sie bleiben immer hier. Glauben Sie, daß Seine Majestät alle diese

großen Gebäude hier leer stehen lassen will? Rein, Sie bleiben hier, und Ihre Kameraden kommen alle nach."— Also doch! — Roch suns zwanzig Jahre in diesem Loche, auf dem nackten Fußboden, unter der väterlichen Obhut des Herrn Criminaldirectors Dambach!! — Also doch!!! Der Berzweiselte glaubt an das Unwahrscheinzlichste, zumal wenn es das Entsehlichste ist.

Da öffnet sich die Thure, und der hereintretende Gendarm spricht: "Meine Herren, machen Sie sich bereit;

in einer halben Stunde reifen wir,"

Ach, dieser alte baumlange podennarbige Gendarm Rehse erschien den Jünglingen wie ein schöner rosiger Engel, vom Himmel zu ihrer Erlösung heruntergefandt, und sie sanken sich freudetrunken in die Arme.

In diesen jammervollen Tagen war der alte Bater nach Berlin gekommen und winselte an den Stusen des Thrones um Gnade für seinen Sohn. Bergebens! So wollte er sein Kind wenigstens einmal sehen. Nur Eine Thüre trennte ihn von seinem Sohne, aber der Herr Criminaldirector Dambach ließ ihn nicht hinein, und der Gesangene ersuhr nicht einmal, daß sein alter Bater dagewesen.

Der Bürgermeister wurde all' die Jahre hindurch nicht müde, um den Sohn zu werben und zu betteln; er unterließ keinen Schritt, keinen Bersuch, um ihn zurückzuerlangen. Er sette immer wieder die mecklenburgische Regierung in Bewegung, er wußte auch die Landesherrschaft zu gewinnen, und man that für den verdienten wohlangesehenen Beamten das Mögliche. Die Großherzogin Alexandrine verwandte sich für Fris Reuter selber dei ihrem Bater, und ebenso der Großherzog Paul Friedrich; aber Friedrich Wilhelm der Gerechte war nicht zu erweichen. Er betrachtete die "Demagogen" als seine persönlichen Feinde, und er sormte ihr Loos Allerhöchsteigenhändig;

ganz so wie es später sein Sohn Friedrich Wilhelm IV. mit Gottfried Kinkel und anderen todeswürdigen Demokraten that.

Diesmal ging die Reise Frit Reuter's und bes "Rapitans" nach Often, immer nach Often, bis man an Die breite Weichsel tam, die eben mit großen Gisichollen trieb. Der Uebergang war geradezu lebensgefährlich, und man erreichte mit Mube und Noth das jenseitige Ufer. Die neue Festung war Graudeng, und der Commandant empfing fie mit den Worten: "Ich sebe aus Ihren Papieren, daß Sie ordentliche Leute find, und Sie follen's hier auch gut haben, benn meine Sache ift es nicht, Leute, die im Unglud find, noch mehr zu treten." - Das war eine andere Sprache, als man fie vom Grafen S. und vom "Ontel" Dambach gewohnt war. Weiter fagte ber alte brave Westphale: "Und denn ift bier noch Giner von Ihren Rameraden, er beifit Schr. . . . \*) Sie werden ihn wohl kennen. Der hat den dummen Streich gemacht, dag er sich mit einem Mädchen verlobt bat — ein ordentliches Mädchen und ordentlich verlobt. Dem babe ich die Erlaubniß gegeben, daß ihn feine Braut in Begleitung ihres Bruders wöchentlich brei Mal besuchen barf; aber barauf werden Sie fich nicht berufen, benn die Erlaubnig tann ich Ihnen nicht geben."

Der Commandant hielt sein Wort und behandelte auch die beiden Ankömmlinge mit aller Humanität. Bald nach ihnen trasen mehrere ihrer alten Kameraden ein, und nun begann in den düstern Kasematten ein bewegliches, sast sideles Leben. Einer nach dem andern verlobte sich, ohne die Erlaubniß des Commandanten einzuholen; zuerst "Don Juan", ein früherer Buchhändler, mit einer Schänkemanssell; dann der "Erzbischof", ein ehemaliger Schriftsseher, mit einer Bäckersrau; endlich der "Kapitän" mit

<sup>&#</sup>x27;) Bgl. S. 51.

ber Proviantmeisterstochter, die er aber später seinem Collegen "Ropernitus", fonft Bogler geheißen, abtrat, um bafür in der Stille die Tochter des Majors anzubeten. Nur Krits Reuter verlobte sich nicht, einmal weil in ber Räbe fein Mädchen mehr vacant war, und außerdem hatte er andere Dinge zu thun. Er legte sich auf die Rochtunft, tochte für fich und feinen Stubentameraden; dasneben fing er eine Mildwirthschaft mit großer Butterei und Raferei an, die aber gründlich verunglückte; endlich fertigte er Transparente zu den Familienfesten der Festungsbeamten.

Sein Schickfal hatte sich freundlicher gestaltet, rasch lebte er wieder auf, Jugendmuth und Jugendluft kehrten wieder gurud; wie dies der nachfolgende Brief bestätigt, ber nach etwa einjährigem Aufenthalt in Graudeng gefdrieben ift:

## Mein lieber Bater,

Groß war meine Freude, als Dein letter Brief fo portheilhafte Nachrichten über Deine bauslichen Angelegenbeiten enthielt und Deine Gute, dieselben mir fo freundlich und umftändlich mitzutheilen, hat Ansprüche auf meinen innigsten Dank erworben. Leider ward aber meine Freude über diese Dinge durch den erneuten Eintritt eines Raltearades (15), der in diesem Monat zu den ungewöhnlichen gehört, gestört; doch blieb mir die hoffnung, dag bei Euch mildere Lüfte berrschen, da Ihr jedenfalls weiter von Nowaja Semlja entfernt liegt, als wir. In den letten Tagen ist Thauwetter eingetreten und dabei wird es hoffentlich bleiben.

Die Mittheilung der beiden Einlagen hat meine Freude gesteigert indem die eine (für deren forgfältige Aufbewahrung ich ftebe) mir zeigt, wie febr nicht allein Deine Redlichkeit, fondern auch Deine umfassenden Renntnisse geschätt werden, und awar von so biedern und intelligenten Leuten, wie

Beber u. f. w. Ich fann bei biefer Gekegenheit nicht umbin, Dir eimes ins Gebächtnik gurudgurufen, bas vielleicht feit langen Jahren burd Geschäfte bei Dir verbrangt worden ift. Ich mußte mir einmal auf Deinen Rath ein Buchlein anlegen, in welches ich leicht fafliche Sentenzen fcreiben mußte, und ba batte Mutter mir benn mehrere · schöne Audiprücke gesagt. Du auch, und fo folgte benn aleich binter Deinem famousen hoffentlich verblichenen Unbentens: qui s' excuse, s' accuse\*), ber Ausspruch: Wer ben Beften feiner Zeit genug gethan, ber hat gelebt für alle Zeiten. Du meintest ich verftande biefe Bahrheit nicht und hattest Recht; aber bafür, daß Du mich bamals für einen dummen Jungen gehalten haft, will ich beute mich badurch rachen, bag ich Deine Beicheidenbeit burch Unmenbung biefer Sentenz auf Dich felbst beleidige. Uebrigens muß ich zu meiner Beschämung gestehen, daß von den vielen glorreichen Mussprüchen nur obige beiben nebft bem vom Jidjad in meinem Gedachtnif geblieben find; bas erfte, weil Du es mir fo baufig, nicht ind Gebachtniß, sondern ind Bewiffen gerufen haft, das zweite, weil Du gesagt hattest, ich verftände es nicht und mich dies wohl gewurmt hatte, und das dritte weil da vom Nickjack die Rede war. Was die zweite Einlage betrifft, so ist sie mir dekhalb lieb, weil ich sehe, dan unsere Regierung sich meiner, fo viel fie konnte, angenommen bat, wenn auch nicht mit Erfolg. Gollte biefer lettere von einem gunftigen Zeugnisse ber hiefigen Commandantur abbangen, so glaube ich, daß er mohl gewiß ware: aber dies wird nicht hinreichen; auch wurde biefelbe mir ein Beugniß nur geben, wenn ich es an die Ministerial-Commission einsenden wollte; wenn Du aber ein solches brauchst, so schreibe getroft an den Herrn General von Toll, es wird Dir nicht entfteben.

<sup>\*)</sup> Wer sich entschulbigt, klagt sich an.

Mit meiner Gefundheit und meinen Beschäftigungen geht es gut. Die Academie ber Biffenichaften, die ich mit meinen Rameraden Bogler und Schulte gegründet habe, ift im rafden Aufblühen, die Theilnehmer brangen fich in Maffe bingu, muffen aber abgewiesen werden; alle Augenblide kommen folde junge hoffmungevolle Akademiker und bitten um inscription, namentlich meiner Zeichenschule. Die Afademie der Kunfte, die ich allein repräsentire (wenn man nicht Boglerd Gefang auch zu den Kunftleiftungen zählen will, obgleich er nur einen ganzen und 2 halbe Tone in seiner Gewalt hat) beschäftigt fich mit Delmalerei, Porzellanmalerei (wobei fie jedoch mit dem Brennen fehr auf den Sand gerathen ift) und Baftellmalerei. Seit Reujahr find 5 Bortrats in Paftell fertig geworben, 2 find noch in Arbeit; ein Delgemalbe, für Lisette gum Geburtstag bestimmt, hängt fertig ba, ein Bortrat in Del bebarf nur noch mer Bollenbung best Lade, ein anderes ift im Croqui fertia: die Borzellanmalerei muß ich erft burch Berfuche wegtriegen, namentlich bas Brennen. Mehrere mir früher bekannte und interessante Versonen habe ich mit Blei scizzirt und meiner Meinung nach, so gut es geht, aus ber Erinnerung getroffen; wie geht es zu, dag ich Dein Borträt nicht treffen tann? ich habe mir die möglichste Mibe gegeben es zu Beihnachten zu machen, es war mir nicht möglich! Meine Erinnerung verwirrte fich, fo daß ich bald ein Bild von Dir batte wie Du mit rabenschwarzen Haaren, froblichem Gefichte, blanken boben Stiefeln und munterem Bfeifen bei ichlechtem Wetter auf bem Sausffur herumgalloppirtest, und drauken im Felde mit mir um die Wette liefft, bald eins aus späteren Jahren, wo Deine Buge härter und Dein Haar grau war. Auch den Oheim in Jabel tann ich aus bemfelben Grunde nicht treffen, dabingegen babe ich manche Versonen meiner Meinung nach gut getroffen, die ich nur in einem gemiffen Lebensalter gekannt habe.

Wenn ich über diese Gegenstände weitläuftiger schreibe, so appellire ich an Deine Nachsicht, da sie meine einzige Freude und Erholung ausmachen. Die Jurisprudenz treibe ich des Morgens sleißig und werde sie noch mehr treiben als disher, da ich gestern mir einen Weckapparat eingerichtet habe, der jetzt in Wirksamkeit getreten ist und wodurch ich den Abend, die Zeit der Erholung abkürze, den Morgen, die Zeit der Arbeit verlängere. Lisettchen kann zu jeder Zeit die Sendung des obengenannten Bildes verlangen; ich schiese aber jetzt noch nicht, weil ich die Abssicht habe noch eins hinzuzusügen sür einen Mann, dem ich eigentlich nächst Dir und Onkel Herse die Ausbildung meines etwaigen Zeichentalents verdanke, nämlich dem Conrector Gesellius, ich habe ihn mit Blei gezeichnet und will wünschen, daß er mir in Del gelinge.

Soweit war ich gestern Abend gekommen, mit dem Vorsatze heute noch an Lisette ein paar Worte hinzuzussügen, da ertönte heute morgen um 8 Uhr ein Horn der Ertrapost und siehe da, mein alter Bekannter aus Magdeburg mit Namen Guitienne wird auf hiesige Festung gebracht und zwar auf meine Stube einquartirt. Die Unruhe ist so groß und die Erkundigungen nehmen so sehr überhand, daß ich schließen muß; jedoch mit dem Wunsche, daß meine Liebe Lisette mir dies Stillschweigen verzeiht und daß der nächste Brief aus Stavenhagen mir glänzende Beweise der Berzeihung und des Wohlseins Euer Aller bringen möge. Lebe darum wohl mein lieber Bater und träume von schönen hossnungsvollen Zeiten, wo wir mündlich und ungestört unsere Unterhaltung führen können. Grüße Alle von

Deinem

Sohne

F. Reuter.

Graubeng b. 25 ften Märg 1839.

Generalmajor von Toll war der Commandant von Graudenz, er hatte schon unter Napoleon als Oberst in Spanien und in Rußland gedient; und Friz Reuter zeichnet ihn in seinem Buche "Ut mine Festungstid" als einen mächtigen stattlichen Herrn mit schlohweißem Schnauzbart und schlohweißer Verrücke, dessen etwas sehlerhaftes Deutsch seine Biederkeit, Humanität und Ehrenhastigkeit erst in das rechte Licht stellt. Wiewol Reuter nicht länger als fünf Viertelziahr in Graudenz blieb, so ist doch die Hälfte seines Buchs dem Leben auf dieser Festung gewidmet; und schon vorher verwerthete er aus dankbarer Erinnerung den greisen Commandanten in seinem Meisterwert "Ut de Franzosentid", wo der französsische Colonel, der nach Stavenhagen kommt, gleichfalls von Geburt ein Westphale ist und gleichfalls von Toll heißt.

Also Guitienne, der "Franzose", kam aus der Berliner Charité, wo man ihn als geheilt entlassen hatte, nach Grausdenz und ward auf Frit Reuter's Stube einquartiert; während der "Kapitän" zu seinem Collegen und "Gegenbuhler" "Kopersnikus" hinunterzog. Alsbald versiel der "Franzose" wieder auf's Prophezeien; er prophezeiete seinem Studengenossen eine große Beränderung, und diese Vorhersagung traf zu seinem eigenen Schreck noch am selbigen Tage ein.

Bereits breimal war Frih Reuter von seiner Landesregierung reclamirt worden: immer ohne Erfolg. Dänemark wußte die Auslieserung seiner schleswig-holsteinischen Unterthanen durchzusehen: Mecklendurg sand kein Gehör. Reuter's Landsleute und Kameraden von Jena her waren mit einem halben oder dreiviertel Jahr leichter Haft davongekommen, und als er noch auf der Hausvoigtei in Untersuchung saß, studirte einer von ihnen schon wieder flott in Berlin. Aber endlich sollten der Bürgermeister und sein Landesherr doch durchdringen. Der König von Preußen that dem Großherzog Paul Friedrich, seinem Schwiegersohn, endich ben personlichen Gefallen und bewilligte bie Auslieserung, aber nicht — die Freilassung bes "Demagogen". Der Großherzog mußte versprechen, sein Landestind in Haft zu behalten; und Friedrich Wilhelm der Gerechte behielt sich auch jeht noch das Begnadigungsrecht vor.

Im Juni 1839 verließ Frit Renter Graudeng, nachbem er an sechs Jahre ein Gesangener gewesen. Borher mußte er aber noch Urphede schwören und feierlich geloben, nie wieder einen Juß auf preußisches Gebiet zu setzen;

was er bamals gern versprach.

In der iconften Sommerszeit reifte Frit Reuter. natürlich wieder unter Begleitung eines Gendarmen, seiner Beimath gu. Wieder murbe in Berlin Station gemacht. aber glidlicherweise nicht bei "Ontel" Dambach in ber Hausvoigtei, sondern in der Stadtvoigtei; wiewol bier fonft teine "hochverrather", fondern nur Spitbuben einquartirt wurden. Mit großer aber durchaus berechtigter Bitterteit bemertt Krit Reuter bei biefer Gelegenheit: "Ueberhaupt hatten es die richtigen Spisbuben, zumal wenn fie von vornehmem Stande waren, viel beffer als wir politische Gefangenen. In Silberberg saß ein herr von B., der mit der gangen Steuerkasse durchgegangen. und bann als falfcher Spieler abgefaßt mar. Bu Pranger, Staupenschlag und 50 Jahren verurtheilt, wohnte er gang gemuthlich in ber Stadt; und ebenda wohnten noch ein paar andere adlige Diebe, Betruger 2c.; fie konnten die Luft in der Kestung nicht ertragen. Dieser herren kostbares Leben mußte conservirt werden; an und Hochverrathern und Rönigsmördern mar nichts gelegen. Schabe, bag wir nicht auch vornehm waren und daß wir nicht auch gestoblen hatten!" - "Aber," fest er hinzu, "ber Wagen follte nun einmal rudwarts geschoben werden, und dazu wurden die Raber mit unferm Tett eingeschmiert."

Frit Reuter tan in die Grenzvefte Domit, die fich

in dem sonst so fruchtbaren und landschaftlich reizenden Medlenburg durch eine troftlose Umgegend voll Sand und Baibe abzeichnet. Der Commandant, ein fast 80jähriger Obrifflieutenant von Bulow, war, wie fein College in Grandenz, ein Original, übertraf diesen aber noch an Gutmuthigkeit und Nachsicht. Da er fich in feiner Abgeschiedenheit bier oben ziemlich langweilte, batte er Frit Reuter schon mit Ungebuld erwartet und machte ihn sofort zu seinem Gefellschafter. Er spielte regelmäßig mit ihm Schach, und er 20g ibm fast täglich in feine Ramilie, Die aus der Gattin, einer guten freundlichen Dame, und aus einem "gangen Rest voll Töchter, eine immer schöner als die andere", bestand. Im Uebrigen hatte ber Gefangene ein gang wohnliches Bimmer, jum ersten Mal ohne bie bisher üblichen "eisernen Gardinen", und unten in der Stadt eine Cante, Die verwittwete Frau Rector Reuter, die für feine Bedürfnisse aleichfalls Sorge trug.

Bald nach seiner Ankunft besuchte ihn der Blirger= meister, mit dem er nun ungehindert correspondiren konnte, aber er that es tropbem nicht so oft wie er sollte. Nach

etwa halbjährigem Aufenthalte schrieb er:

## Mein lieber Bater,

Du könntest mich der Undankbarkeit zeihen, wenn es Dir einsiele, wie Du mir in Deinem letzten Briese nicht allein Geld, sondern auch überdies ein schönes Geburistagsgeschenk, von dem ich jedoch bisher noch nicht Gebrauch gemacht habe, übermacht haft, und nun dasür so lange auf Antwort von mir warten mußt; wenn Du jedoch die Umstände erwägst, so werde ich entschuldigt sein. Taute ist nämlich sehr gesährlich krank gewesen, sie hat eirea 8 Tage lang zwischen Leben und Tod geschwebt und so wollte ich erst eine günstigere Periode abwarten, um Euch nicht zu beunruhigen. Diese günstige Kriss ist eingetreten, und

die Aerzte geben die besten Hoffnungen, daß dies Brustleiden bald und vollständig geheilt sein wird. August\*), der noch hier war bei ihrer Krankheit, mußte sie auf ihren ausdrücklichen Besehl verlassen, was er denn mit dem traurigsten Herzen that indem er die Stelle in Ludwigslust antrat.

Von mir kann ich Dir nur ziemlich Gutes melden, ein ganz klein Stücken Hoffnung, ein bischen mehr Fleiß, ein großes Stück Gesundheit und noch weit mehr Zufriedenheit. Das Stücken Hoffnung wirst Du, als Leser des Hamburger Correspondenten, wohl selbst gesunden haben, nämlich, daß der König von Preußen zur Säcularseier des Resormationssestes einige politische Gesangene begnadigt hat, deren Namen jedoch noch nicht bekannt sind, worunter ich jedoch möglicher Weise seins fünnte.

Was meinen Fleiß betrifft, so hätte er im juristischen Fache wohl lebhafter sein können, wie ich Dir schon früher schrieb, da ich jedoch jett durch 6 neue Porträts die Störungen ausgehoben habe und mich vor diesen zu hüten wissen werde, so wird er sich ganz auf die Pandecten concentriren; und kannst Du darüber durchaus ruhig sein. Mein Verhältniß zum Ob.-Lieutenant ist sehr freundschaftslich, kostet mir aber jeden Abend zwei Stunden, wo ich mit ihm Schach spielen und zu Abend essen muß; zu diesem Spiele gehört viel Ueberwindung und Klugheit, weil ich ihn gewinnen lassen muß, wenn ich ihn nicht böse machen will.

Ad vocem Zwiebeln, so läßt sich die Frau Obrist-Lieutenantin freundlichst bedanken für Deine Offerte, die sie dankbarlichst anninunt, und ich bin so frei, Deine Gunst noch für eine Dir unbekannte, mir aber sehr bekannte Frau in Anspruch zu nehmen, nämlich für meine Speise-

<sup>\*)</sup> Auguft Reuter, Better bes Dichters und mit biefem gusammen erzogen; bamals Canbibat ber Theologie.

wirthin, Madame Harder, die stets sehr freundschaftlich gegen mich ist, mir zu Gesallen oft Fisch und Kartosseln kocht und keine Zwiedeln hat, die doch jedenfalls dazu geshören, und denn ist doch etwas daran aus Stavenhagen. Die Frau Hofräthin Taddel, die sich hier mit ihrer hübschen Tochter (Augustens Elevin) aushält, läßt Dir sagen, daß die Zwiedeln in Schwerin 4 Gulden  $\Re^2/_3$ \*) kosten. Bestellungen auf Bier\*\*) sind hier eingegangen: 2 Tonnen sür die Madame Harder und 1 Tonne sür Kausmann Werth; ich zweisse jedoch nicht, daß hier viel mehr abzusehen sein wird.

Mit den landwirthschaftlichen Connexionen, die Du mir empfiehlst, geht es nicht besonders; der Pächter aus\*\*\*) ist wenig umgänglich und soll auch nicht was Rechts versstehen und Kaltenhof, wo ich wohl gut ausgenommen werden würde und auch etwas profitiren könnte, liegt jenseit der

Elbe zu unbequem.

Daß die arme Tante aus Jabel so unwohl ist und dies ein Grund zur Aufschiebung der Hochzeit ist, thut mir sehr leid, da ich gerne die Vereinigung dieser beiden jungen Leute wünschte.

Du hast mir im letten Briese mein Geld für diesen Monat versprochen, ich muß aber noch um 10 rth. sür Holz bitten, da ich leider nichts geliesert kriege und bis jett mir etwas vom Herrn Commandanten geborgt habe. Sollten die Schwestern vom Herrn Dr. Grischowft) einige Georginen=Knollen für die Damen auf der Festung ershalten können, so würde ich mich dadurch sehr insinuiren

<sup>\*)</sup> Neue Zweidrittel = 1 Thir. 5 Egr. preußisch.

<sup>.\*\*)</sup> Frig Reuter sammelte folde Bestellungen für bie Brauerei seines Baters.

<sup>\*\*\*)</sup> Der Rame ist unleserlich gemacht.

<sup>+)</sup> Es ist die Hochzeit der Schwester Sophie gemeint.

<sup>††)</sup> Apotheter in Stavenhagen.

können. Ich wünsche, daß es Euch Allen so wohl ergebe wie mir und hoffe dies Euch bald selbst sagen zu können. Gedenke ferner

Deines

Sohnes

F. Reuter.

Domit b. 16ten Rovember 1889.

In Dömit war Frit Reuter ein Gesangener sast nur noch dem Namen nach. Man hielt ihn beim Commandanten wie ein Kind des Hauses, er konnte in Festung und Stadt frei umhergehen, und überhaupt so ziemlich treiben, was er wollte. Aber er trieb eben nach wie vor nichts von Bedeutung: ein wenig Juristerei und ein wenig Landwirthschaft, bald abwechselnd, bald gleichzeitig. Er that's nur um des Baters willen, um dem Mahnen und Drängen des Baters doch irgendwie nachzukommen; wirkliche Lust hatte er weder zu dem Einen noch zu dem Andern, und seine Hauptbeschäftigung bildeten während der ganzen Haft Zeichnen, Malen und allerhand Spielereien. Auch hat er selber das zugestanden, und such sich zu entschuldigen, indem er sagt:

"Stumm und dumm wurde man beim Corpus juris oder bei der Dogmatik. Nur Diejenigen, die schon auf der Universität ihren Cursus durchgemacht hatten, und ihr Studium übersehen konnten, blieben dabei; wir Andern warsen die Geschichte bald in den Graben und sattelten um. Der Eine betrieb dies, der Andere das, und viele Zeit ging mit Rochen, Schneidern, Fliden und Strümpfestopfen hin. Dergleichen mußte nothwendig besorgt werden, und das war ein Glück, denn es brachte uns auf andre Gedanken. Man kann im Gesängniß allerhand Fertigkeiten erwerben, aber noch habe ich nicht gehört, daß Künstler daraus hervorgegangen sind oder Gesehrte, die der Welt wirklich Nuhen brachten. Die Musik allein mag davon eine Ausnahme

machen, aber auf der Festung war's auch mit ihr nichts; Singen und Pseisen war verboten, und Einem von uns, der sich gut auf Musik verstand und sich eine Art Aktordion selbst gebaut hatte, wurde sein Machwerk von der Commandantur weggenommen." — — "Die Freiheit sehlte, und wo die sehlt, sind der Seele die Sehnen durchschnitten."

Man höre dagegen Arnold Ruge, der doch auch als Student verhaftet wurde, und auch sechs Jahre hindurch ein Gesangener war, aber gleich nach seiner Entlassung, und noch dazu arm und mittellos, den Doctor machte und bald hernach sich als Privatdocent habilitirte. Also Arnold

Ruge fagt:

"Denkt der Gefangene an die Abschlieftung von der lebendig bewegten Welt, so muß ihm der Zwang furchtbar peinlich und das ewige Einerlei furchtbar langweilig werden. Kur den, der sich nicht mit sich und der Förderung seiner Gedanken in Wiffenschaft und Runft beschäftigen kann, und gang von der Anregung durch die Außenwelt abbangt, muß daher das Gefängniß eine grausame Qual sein. hingegen sich aus der gemeinen Bewegung der Dinge gurud: gieht und gang in die Bewegung bes Beiftes vertieft, bem entichlüpft die Zeit in der Abschliefung mit doppelter Beschwindigkeit. Ihn überrascht der Abend, und er sucht es der Nacht abzugewinnen, mas ihm der Tag versagte; denn ein unendliches Feld des Wiffens hat fich vor ihm aufgethan, und die Lorbeeren der großen Manner, die in der Ginfam= feit des zurudgezogenen Beiftes neue Welten entdedt und von ihrer Höhe aus die Menschheit beherrscht und geleitet, lassen ihn nicht schlafen. Wer sich in die Wissenschaft vertieft, verkurzt sich die Zeit; wer sich in ein bewegtes Volks: leben wirft und in einer Zeit des allgemeinen Umschwungs mitwirkt und sie auf sich wirken läßt, der verlängert sein Leben bedeutend; jeder Tag drängt sich ihm voll von Ereignissen und die Zeit schwillt ihm unter den Händen an. Die Zeit

meiner Gefangenschaft ift mir im Fluge vergangen; das Jahr 1848 zog, wie ein reiches Menschenleben, langsam an mir vorüber."

Die Aeußerungen der beiden Männer bilden einen entschiedenen Gegensat; aber dasur ift Arnold Ruge ein Gelehrter und Philosoph, und Fritz Reuter ein — Dichter; wovon er freilich damals noch teine Ahnung hatte. Mert- würdigerweise scheint es während der ganzen Gesangenschaft auch zu poetischen Ergüssen nur selten gekommen zu sein; und jedensalls sind sie, wie die nachstehende Probe\*) sehrt, herzlich unbedeutend:

Mein Liebchen war die weite Welt, Der Wald war mein Gemach, Mein Rittersaal das grüne Feld, Mein Bett der fühle Bach.

Mein Schmud, das war der Sonnenstrahl, Der Fels, er war mein Schloß, Der Blüthenkelch war mein Potal, Der Sturm mein wildes Roß.

Ich hab' mein Liebchen oft belauscht, Es oft an's Herz gebrückt! Wir hatten Ringe ausgetauscht — Wie war ich so beglückt!

Doch seine Schwester zu mir trat — Die Welt mit ihrer Luft; Berläumbet sie mein Liebchen hat, Berbrängt aus meiner Bruft.

<sup>\*)</sup> Kurzlich mitgetheilt in der Berliner "National-Zeitung" von Hermann Kindt; und stammt das Gedicht vermuthtich aus dem Nachlaß der ältern Schwester Friz Reuter's. Der Bersasser hat es der jüngern Schwester des Dichters, Frau Sophie Reuter geb. Reuter in Stavenhagen, vorgelegt, und es ist von ihr als echt bezeichnet worden.

Sie bot mir statt des Brodes Stein, Die Schlange statt des Aals; Und mit der bittern Reue Pein Bith' ich es und bezahl's.

Jest schau ich nicht ben bunkeln Walb, Nicht mehr bas grüne Korn. Mein brausend Roß ist eingestallt, Berrostet ist ber Sporn.

Der Wassertrug ist mein Potal, Das dumpse Stroh — mein Bett; Der Kerker ist mein Rittersaal, Mein Schmuck — die schwere Kett'!

Doch, wenn mein Lieb vom Schlaf erwacht, Sich Blumen flicht in's Haar, Wenn es in grüner Kleiberpracht Berlünd't ein neues Jahr —

Dann hör ich längst entschwundnen Sang; Schred' aus dem Schlaf empor; Ich beiße in die Eisenstang' — Ich rüttle an dem Thor!

Doch fest ift Gitter, fest ift Thur, Bergebens ist mein Mub'n; Der Sang — er ist verhallt in mir, — Ich sink" auf's Lager hin!

Wie man sieht, wimmeln diese Berse von traditionellen Phrasen, verworrenen Gedanken, und schiesen unvermittelten Gleichnissen; es sehlt dem Gedichte jede Plastit, die eigentsliche Pointe und sogar der logische Zusammenhang. Aber diese Schwächen und Auswüchse treten auch noch in viel späteren Bersuchen und überhaupt in den hochdeutschen Schriften Krib Reuter's stark hervor.

In Domit erging es ihm fo gut, bag er nachgerade

bie Gesellschaft des Commandanten etwas läftig fand und sich mit dem alten Herrn ein paar Mal überwarf. Er besuchte lieber die Wirthshäuser in der Stadt, gerieth hier in Händel, und mißbrauchte die ihm vergönnten Freiheiten, so daß sie ihm zeitweise wieder entzogen wurden. Hinterher hat er sein Unrecht wol eingesehen; denn er entwirft in seinem Buche "Ut mine Festungstid" auch von dem Oberstlieutenant zu Dömitz ein Bild voll Dankbarkeit und Schonung; und die "schönen" Töchter des alten Herrn haben ihm dafür ausdrücklich ihre Anerkennung ausgesprochen.

Wie milbe die Gefangenschaft sich auch gestaltet hatte, ce verlangte ihn doch nach voller Freiheit; feine Sehnsucht wurde immer heftiger, und endlich follte fie gestillt werden. Friedrich Wilhelm der Gerechte ftarb, und mas er unterlassen, that sein Nachfolger. Er verkundigte eine Amnestie, und die Rerter öffneten fich. Rur Frit Reuter hatte man vergessen. Er blieb noch bis jum October 1840 siten; da ermannte sich der Großberzog Baul Friedrich endlich, und entließ ben Gefangenen aus eigener Macht= vollkommenheit, ohne die Erlaubniß der breukischen Regierung abzuwarten. Als Frit schon beimgekehrt war und mit seinem alten Bater zu Tische faß, tam ein großer Brief an den Burgermeifter. Er tam von dem preußi= ichen Justigminister Herrn von Kampt, und der fcbrieb: ber Bater möge sich nur noch ein wenig gedulden, sein Sohn werde nun auch bald freigegeben werden.

Fünf Bierteljahr hatte Frit Reuter in Dömit verbracht, als er an einem Herbstage die Festung verließ. Sein Känzel auf dem Küden, ging er durch das Thor und kam auf die Haide. Eine trostlose Gegend! Soweit das Auge reichte, nur Sand und verkrüppeltes Gesträuch. Er setzte sich auf die Erde und überließ sich seinen Gedanken. Nun hatte er endlich die Freiheit, nach der er sieben Jahre Taglang und Nacht, Stunde um Stunde geseuszt; aber

sie erschien ihm jett wie eine Last, denn er wußte nichts mit ihr anzusangen. Er war dreißig Jahre alt geworden, die Lehrzeit unwiederbringlich dahin; und er hatte nichts auszuweisen, gar nichts, nicht einmal irgend welche Aussicht! Dieses Bewußtsein übersiel ihn in der ersten Stunde und wollte ihn sast zermalmen.

Er kam nach Grabow, wo er einen Schulfreund sand. Sie hatten des Abiturienten-Eramen mit einander gemacht, und den Tag in Champagner geseiert. Jest war der Freund hier Bürgermeister, er hatte eine hübsche gute Frau und wohnte mit ihr in einem schmuden Häuschen. Frit Reuter wurde von Beiden freundlich, ja herzlich aufgenommen; aber er sühlte sich doch nicht wohl. Nicht Neid überkam ihn, gewiß nicht; aber die Empsindung, "als ober mit kothigen Stieseln in ein sauberes Zimmer getreten wäre."

Er kam nach Ludwigsluft, wo sein Better und Spiel-kamerad, August Reuter, als Hauslehrer bei dem Reisemarschall von Kantzau lebte. August gedachte ihm eine Freude zu machen und führte ihn zum Hosmaser Lenthe, der ihm seine Bilder zeigte. Unwillkürlich verglich er die schönen Gemälde mit seinen eigenen Bersuchen. — Ach, mit der Malerei war es nun auch nichts!

Er kam nach Parchim, woselbst er einst auf dem Symnasium gewesen war. Seine ehemaligen Lehrer empsingen ihn gut, und der Director nahm ihn mit in die Prima. Die Primaner erschienen ihm wie Kinder. "Aber eigentlich", sagt er, "stand ich doch mit meinen dreißig Jahren auf demselben Punkt, wo sie mit ihren achtzehn standen; das heißt bis auf das, was ich vergessen hatte."

— Ja, er war um seine Jugend, um sieben goldene Jahre betrogen.

Er kam endlich in seine Baterstadt. Sie war größer und schöner geworben, er erkannte sie kaum wieder. Er

fagte leinem Bater und seinen Schwestern guten Tag. — "Das war ein froblich trauriges Wiederseben! Es war berfelbe gute Bater wie vordem; aber in den fieben Sahren waren mit meinen Hoffnungen auch seine vertrodnet. Er batte fich gewöhnt mich so anzusehen, wie ich mich selber ansah — als ein Unglud. Er hatte fich für die Zukunft . einen andern Plan gemacht, und ich ftand nicht mehr oben . an in seinem Rechenerempel. Wir waren uns fremb ge= worden; die Schuld lag mehr an mir als an ihm; die Hauptschuld aber lag da, wo meine sieben Jahre lagen." - Bas nun? fragte ber Bater. Bas nun? fragte er fich selber: - "Und mit dieser schrecklichen Frage bin ich Jahre lang herumgeirrt. Wo ich hinkam, keine Aussicht! Auch die Menschen waren anders geworden. Manch Einer hat mir freundlich die Sand bingereckt, aber im Ganzen stimmte ich nicht mehr mit ihnen zusammen. Mir war zu Muth. . als war' ich ein oben verfürzter Baum; um mich berum standen die andern und grünten und blühten und nahmen mir Licht und Luft weg. - - "Ich griff hierhin, ich griff dorthin — nichts wollte mir glücken. Ich weiß, ich hatte Schuld — die Leute sagten's ja auch — aber was hilft das Alles! ich war fehr unglücklich, viel unglücklicher als auf der Festung." -





IV.

# "Strom."

18 Frit Reuter von der Festung kam, stand er in dem Rechenerempel seines Baters noch immer obenan; und es währte noch Jahre, eh der Bürger= meister sich entschloß, ihn von dieser Stelle weg= zustreichen. Obwol er vermuthlich erst in Dömit win bedonklich es mit dem Sohne gusten und

entdeckte, wie bedenklich es mit dem Sohne aussah, und ihn seitdem mit gesteigertem Mißtrauen und heimlicher Angst betrachtete, so gab er seinen ursprünglichen Plan, aus ihm einen Juristen zu machen, keineswegs gleich auf. Er glaubte nicht daran, daß Fritz wirklich Neigung und Beruf zum Landwirth habe; und nur, um ihn etwas ernsthafter beschäftigt zu sehen, hatte er die ökonomischen Studien auf der Festung gutgeheißen. Jeht überredete er ihn, noch einmal die Universität zu beziehen, und ließ ihn schon nach einigen Wochen dahin abgehen.

Frit Reuter gelobte, ein neues Leben zu beginnen und sich mit allem Eifer dem Jus zu widmen, so daß er nach einem Jahre das Eramen machen könne. Leider brach er

seine seierlichen Bersprechungen sofort. Er sollte nach Tüsbingen, blieb aber unterwegs liegen und verthat den ganzen Bechsel, den er mit sich führte und der für das laufende Semester bestimmt war. Der Bater beeilte sich ihn auszulösen, und die Reise ging weiter. Doch fand er in Tübingen keine Aufnahme, und wandte sich nach Heidelberg; worauf er an den Bürgermeister solgenden Brief richtete:

## Mein lieber Bater, .

Leiber muß ich Dir melben, daß meine Reise nach Tübingen eine unnütze gewesen ist und daß man mich mit ichonen Redensarten bintergangen und aufgehalten bat. 3ch habe alle möglichen Versuche gemacht um aufgenommen zu werben, doch umfonft, felbst die personliche Bitte beim Minister Schlaper bat mir Abschlag eingetragen; baber bin ich denn hierber nach Heidelberg gurudgegangen und bin bier sogleich aufgenommen worden unter ber Bedingung, daß ich folgende beiden Zeugnisse beibringe: 1) daß ich in Domit durch die Amnestie meiner Haft entlassen, und da der alte Obrist-Lieutenant wohl nicht abgeneigt ist mir ein gutes Zeugnig über mein Betragen auszustellen, fo fann dies auch von ihm geschehen. 2) Eine Abschrift meines Abgangszeugnisses in Jena, wo, wie mir der Amtmann sagte mir das Dir bekannte consilium\*) nicht schaden Ersteres bitte ich mir zu besorgen, bas zweite will ich mir aus Jena vom Universitäts : Amt senden lassen. In Tübingen ware ich gerne geblieben, ba Schrader mir sehr gefallen hat und ich gewiß in sehr naher Berührung gekommen ware. Hier lieft Bangerow Bandecten und zwar vor einem Auditorium von 160 Zuhörern, fie follen ausgezeichnet aut aber auch ausgezeichnet theuer sein nämlich

<sup>\*)</sup> Die Ausweisung im Februar 1833.

33 Gulden, rechne nun noch dazu die Anschaffung seines compendii, das noch nicht ganz heraus ist und schon jett 8-9 Gulben kostet und dann noch das corp. juris, so wird mir die Sache nabe an 50 Gulden kosten. — -\*) heute bin ich schon im colleg gewesen und habe mich gewundert, wie unendlich verschieden die Art und Beise ift, wie folche Sachen vorgetragen werden können, früher nichts als todtes Aufzählen verschiedener Lesarten und Ansichten, bier jett nichts als Leben. Morgen werde ich zu ihm gehen und ihm fagen, daß ich gesonnen sei seine Bandecten zu boren und zu studiren, werde ihn auch vorläufig bitten mir zu Weihnachten ein Zeugniß über meinen collegion Besuch abzufassen und beghalb bente ich wird er, ba ich bichte vor ihm site wohl ein Auge auf mich haben, womit Dir wie ich glaube, gedient sein wird. Ich habe mich hier in ein abgelegenes, mohlfeiles Quartier (für Beidelberg mohlfeil -30 Gulben) aufs halbe Jahr eingemiethet, ohne Holz bas mir auch 15 Gulben koften wird. Mein Mittagstisch ist auch der wohlfeilste und kostet 20 Kreuzer, was nach unserm Gelbe 8 Schilling \*\*) ausmacht. Ich bente fehr fleißig zu fein und bente Gott wird mich gefund lassen und mir Muth und Dir Bertrauen geben. Ich bitte Dich gräme Dich nicht zu sehr über mich. Du wirft gewiß einst froh an mich benten. Bier find jest viele Mecklenburger, von benen einzelne mich mit vieler Zuvorkommenbeit aufgenommen haben, fonft habe ich keinen Umgang.

An meinem Geburtstage habe ich hier noch einen Strauß von Feldblumen gepflückt und in Tübingen am 5 ten noch im Freien in hemdärmel gesessen, weil es mir zu warm war.

<sup>\*)</sup> Das Folgende, wiewol ohne Absat, ist augenscheinlich später geschrieben.

<sup>\*\*) 5</sup> Sgr. Preußisch.

Du hast jeht wenigstens einen bestimmten Ort, wohin Du Deine Briefe und das Zeugniß aus Dömit senden kannst und ich erwarte dieselben balb; doch bitte ich Dich herzlich mache sie nicht so niederschlagend für mich. Grüße Alle, vorzüglich Lisette herzlich von

#### Deinem

Heibelberg b. 9ten November 1840. F. Reuter wohnhaft beim Kercher (Fuhrmann) Schmidt in der Froschau.

Schon der nächste Brief lautete anders. Frit Reuter fcrieb: Er fühle fich unter ben um fo vieles jungern Commilitonen recht vereinsamt, er paffe nicht mehr zu ihnen, er könne der Jurisbrudens doch keinen Geschmad abgewinnen zc. Auch der geniale Rechtslehrer Bangerow vermochte den dreifig= jährigen Studenten auf die Dauer nicht zu fesseln. Der Bater ermahnte, bat, drobte, beschwor; und der Sohn veriprach von Neuem guten Willen. Doch um Neujahr 1841 blieben die verheifenen Bescheinigungen über fleifigen Collegienbesuch aus, und ber Bürgermeifter forberte fie vergebens. Endlich bekannte Frit, daß er fie nicht beschaffen könne, daß er bisber so gut wie nichts gethan habe, dafür aber wieder tief in Schulden ftede. Bugleich erklärte er, bas Jus, mit dem er in dem verabredeten Jahr doch nimmer fertig werden konne, aufgeben zu wollen, und bat um Er= laubniß, Landwirth werden zu dürfen. — Der Bater antwortete ihm in einem langen ernft aber ruhig gehaltenen Briefe etwa Folgendes:

Wenn Du meinst, zum Juristen schon zu alt zu sein, so bist Du's zum Landwirth erst recht. Kann es Dir gefallen, mit dreißig Jahren noch Lehrling zu werden, bei Tische zu unterst zu sien, und von Leuten, die an Bilbung weit hinter Dir zurückstehen, Dich kommandiren zu lassen? Und wenn Du's wirklich durchführtest, hättest Du

nur die Aussicht, zeitlebens Wirthschafter zu bleiben. Denn um Dich selbständig zu machen, um eine Bestihung zu kaufen ober auch nur zu pachten, sehlen Dir soie mir die Mittel. Bebenke, daß Du mir bereits über 4000 Thaler Gold kostest, daß Du Dein Erbe schon vergeudet hast! Das Uebrige gehört den Schwestern, die um Deinetwillen nicht benachtheiligt werden sollen. Wäre Lisette mir nicht seit länger als fünfzehn Jahren so "bienensleißig" zur Seite gestanden, hätte ich nicht erwerben können, was ich erworben habe, hätte ich nimmer vermocht, Dich so reichlich auszu-

ftatten und so lange zu unterhalten.

Darum folge meinem Rathe, meiner inständigen Bitte, und bleibe bei dem Fache, das Du einmal ergriffen bast, und bas, wenn Du nur willft, Dir binnen Rurgem eine gute Erifteng beschaffen, Austommen und Ansehen gewähren muß. Es war von jeher mein Wunsch, daß Du im Amte mein Rachfolger werden möchtest, und wenn Du einige Zeit bier neben mir pratticirft, tannst Du das sicher erreichen. Meinst Du, mit dem Eramen in Diesem Jahre nicht fertig werden zu können, so will ich auch zufrieden sein, wenn es noch länger dauert. Nur mußt Du endlich anfangen und wirklich Ernst machen; sonst bringst Du Dich vor mir um jeden Glauben. Bift Du aber fest überzeugt, Deine angebliche Abneigung gegen die Jurisprudenz nicht überwinden zu können, so sage mir's noch einmal, und wir wollen dann überlegen, mas weiter zu thun ift. - Magft Du mir in diesem Buntte folgen oder nicht, Gins ift vor Allem noth: bas Du endlich in Dich gehft, und bem elenden Lafter entfagft, daß Dich so entmannt und herabwürdigt. Fliebe wie die Best jeden Tropfen geistiger Betrante, sonft bist Du verloren.

Gewiß blieb dieser eindringliche inhaltschwere Brief nicht ohne Eindruck auf Fritz Reuter — er war leicht gerührt und es sehlte ihm nie an Selbsterkenntniß, Reue

und guten Vorsätzen; allein das Fleisch war bei ihm eben zu schwach. Er schlug Alles in den Wind und begann dasselbe lüderliche wilte wüste Leben wie vor neun Jahren in Jena. Wieder ließ er des Baters Briefe unbeant= wortet, so daß sich bieser an die verschiedensten Bersonen, Studirende und Professoren, wandte und sie um Auskunft über seinen Sohn bat. Herr von Bangerow ignorirte bas Schreiben, vielleicht weil ber Burgermeifter aus Unkennt= niß das "von" auf der Adresse weggelassen batte; endlich meldete ein junger Medlenburger, ber in Beidelberg ftudirte, den traurigen Stand der Dinge. Bei Beginn des Sommer= semesters erhielt Frit Reuter die Weisung nach Sause zu kommen, folgte ihr aber nicht, sondern sette sein unverantwortliches Leben fort. Da sandte der Bürgermeister einen Bertrauten nach Beidelberg, der ihm den Sohn gu= rückringen sollte. Es ist schrecklich zu lesen, wie ber arme Bater in einem offenen Schreiben, unterzeichnet: Bürgermeifter und Rath zu Stavenhagen, die Behörden ersucht, den Kamerarius Grambow bei der Beimführung bes "gemutheleidenden" Studenten Frit Reuter beftens zu unterftüten. Gin anderes Schreiben forderte den Ungludlichen selber auf, dem Abgesandten unverweigerlich zu folgen, widrigenfalls diefer ermächtigt fei, die nothigen 3mange= magregeln zu brauchen.

So kehrte Frit Reuter im Sommer 1841 nach Mecklenburg zurück, aber nicht gleich nach Stavenhagen. Der Bater wollte ihn nicht sehen, und er ging einstweilen zu seinem Oheim, dem Pastor Reuter in Jabel. Dieser berichtete dem Bürgermeister: Fritz sei höchst traurig und niedergeschlagen; er zeige sich sehr mäßig und sei nur schwer zu bewegen gewesen, bei Tisch ein Glas Wein zu nehmen; der Bater möge ihn schonender behandeln, ihn nicht mit Vorwürsen reizen, die könne er nicht ertragen; der Kern sei entschieden gut und man dürse noch immer

auf Besserung und Umkehr hossen. In späteren Briesen fährt der Onkel sort, die guten Seiten des Nessen herauszukehren und den Bruder zu trösten. Er rühmt an Fritz Reuter dessen große Liebenswürdigkeit im Umgang mit Jedermann; sein heiteres joviales Wesen, das jeden Kreisbelebe; und seine poetische Aber, die ganz allerliebste Geslegenheitsgedichte zu Tage fördere. Er bittet den Bürgermeister, den Sohn noch nicht auszugeben, und ihn, da es doch mit dem Studium nichts mehr sei, in der Landwirths

ichaft sich versuchen zu lassen.

Die nächste Zeit verbrachte Frit Reuter ohne beftimmte Beschäftigung bald in Stavenhagen bald in Jabel. Der Baftor Ernft Reuter mar von feche Brudern ber jungste, hatte keinen Sohn, dafür aber sieben Töchter, von denen gegenwärtig noch vier leben; und zeichnete sich durch einen guten humor aus, der ihn mit dem Neffen auch geistig verband. Frit Reuter weilte außerordentlich gern bei dem Oheim, und auch die Gesellschaft der Coufinen, mit denen er viel scherzte und schäkerte, war ihm sehr an= Der Bater dagegen suchte ihn in der Amtöstube zu beschäftigen, was aber völlig fehlschlug, so daß der alternde Beamte sich im August 1842 einen Abjuncten Dieser, ein Dr. Jenning, später Amtbeiordnen liek. mann in Schwan, verband sich 1850, nach dem Tode des Bürgermeisters, in zweiter Che mit dessen altester Tochter Sophie, die jüngere, hatte bereits 1840, als Frit Reuter sich noch in Domit befand, ihren Better, ben Apotheker Ernst Reuter geheirathet; und ber Burgermeister hatte ihnen im felben Jahre die Brauerei abgetreten. Auf die anderen Grundstücke, welche er noch befag, mochte ber Sohn rechnen, aber ber Bater erklärte ihm rund ber= aus, daß daran nicht zu benten sei. Was er im Laufe vieler Sabre mubsam erworben und zusammen getragen, wolle er nicht in die Bande eines Menschen fallen laffen.

der, wie nach seinem Character und seiner Aufführung mit Sicherheit zu schließen sei, Alles schnellstens wieder verzetteln und durchbringen würde. Schon damals machte er ihn mit dem Inhalt des Testaments bekannt, das er kurz vor seinem Tode errichtete, und das dem Sohn die Ber-

fügung über feinen Erbantheil entzog.

Ob der Bater nicht vielleicht doch zu ftreng urtheilte und zu hart verfuhr, ist schwer zu entscheiden. Thatsächlich verlor Krit Reuter allmälig jeden Halt und fank tiefer und Er ging und tam, ohne daß man wußte, wohin und woher; er verschwand öfter, und man fuchte nach ihm vergebens; er blieb tagelang in ben Wirthsbäusern liegen und trank bier ohne Aufboren. Der Bater liek ihn nach Hause holen, holte ihn selber ab und sperrte ihn ein. 3wischen Bater und Sohn fanden entsetliche Auftritte ftatt; und sie verhandelten zeitweise nur noch schriftlich mit ein-Es eristirt ein Brief Frit Reuter's, worin er ben Bater bittet, ihm ein für allemal vierhundert Thaler aus: zuzahlen, die er als völlige Abfindung hinnehmen und mit denen er nach Amerika auswandern wolle. Glücklicherweise ging ber Bürgermeister barauf nicht ein, und so erhielt er Wahrscheinlich glaubte er dem Vaterlande den Dichter. nicht einmal, daß der Sobn biefen Blan wirklich ausführen würde; jedenfalls wollte er ihn nicht gänzlich aus den Augen verlieren; und im Grunde seines Bergen mochte er, wie man seben wird, ihn selbst jest nicht völlig aufgeben.

Aber dies war die Zeit, wo, wie Frit Reuter sagt, der Bater ihn als ein "Unglück" ansah, und er sich selber so erschien. Ja, er war der Ausschuß der weitverzweigten Familie, deren übrige Glieder alle in Aemtern und Würden saßen. Er war die Schande seines in Ehren ergrauten Baters, dessen Berdienste man im ganzen Lande kannte und anerkannte. Damals träumte keiner von ihnen, daß man dreißig Jahre später am Rathhause zu Stavenbagen eine

Inschrift anbringen werde: Hier wurde Fritz Reuter geboren. Damals konnte Niemand ahnen, daß diesen so verkommenen Mann beide Medlenburg einst mit Stolz ihren Sohn nennen, ganz Deutschland einst ihn feiern werde.

Wiewol der Bürgermeister vorherwuste, daß es zwecklos sei, so entschloß er sich doch endlich, dem Sohne den Willen zu thun, und gestattete ihm, es mit der Landwirthschaft zu versuchen. Etwa eine Meile von Stavenhagen liegt in einer zu Vorpommern gehörenden Enclave das Gut Demzin, dessen Besitzer der Graf Hahn=Basedow ist, und das damals ein Herr Rust in Pacht hatte. Bei diesem trat Fritz Reuter als Volontair ein und blieb hier ein paar Jahre. Man höre zunächst ihn selber. In seinem Buche "Ut mine Festungstid" unterbricht er die Erzählung von der Gesangenschaft, und läßt das 5. Kapitel acht Jahre später in der Heimat spielen; wobei er sich als "Strom", wie man in Mecklenburg einen angehenden Landwirth nennt, folgendermaßen schildert:

"— Ich ging in Stulpstiefeln und kurzen Hosen berum; ich war ein höllischer Kerl, der ganze Straßendamm gehörte mir zu. Ich war noch einmal. so breit geworden, und Schuster Bank (in Stavenhagen) der noch ein Spielzkamerad von mir war, sagte: Friking, mit Ausnahme vom alten Bäcker Hufnagel hast Du die dicksten Waden in der ganzen Stadt. Der Teusel mach' dir 'n paar Stulpstieseln für sechs Thaler."

Sehr emphatisch sährt er bann fort: "— Landlust und Landbrod, und Gottes Herrlichkeit rings herum, blos zum Zulangen; und immer was zu thun, heute dies und morgen das, und zwar Alles in bester Regelmäßigkeit, in guter Uebereinstimmung mit der Ratur — das macht die Backen roth und den Sinn frisch, das ist ein Bad für Seele und Leib; und wenn die Knochen und Sehnen auch 'mal müde werden und auf den Grund sinken wollen, die Seele schwimmt immer lustig oben. Ich segne die Landwirthschaft, sie hat mich gesund gemacht, und mir frischen Muth in die Abern gegossen." — Und ein andermal zeichnet er seine äußere Erscheinung also: "Ein weißer Strohhut, ein Leinwandkittel, ein paar wohlconditionirte Stulpenstiefel beckten die Glieder, die in erquicklicher Fülle durch die Näthe zu platen drohten; und "Strom" stand auf dem rothen Gesichte geschrieben, "Strom" las man quer über seinen breiten Schultern, und "Strom" war die Etikette seiner breitwadigen Stulpen."

Allerdings, das Leben auf dem Lande bekam ihm aut, allein im Uebrigen verhielten sich die Dinge boch etwas Die Stellung als Volontair mar seinem Alter angemessen, aber seinem Charafter entsprach es schwerlich, daß er in keinem Dienst: und Abbangigkeitsverbaltnisse ftand, feine eigentlichen Pflichten batte und so ziemlich seinem Belieben folgen konnte.. "Er beauffichtigte die Hofganger bei der Arbeit"; das heißt, er fab zu, wie man Mift fuhr, ben Ader pflügte und heu machte. Das war im Großen und Gangen seine Beschäftigung, darin bestanden seine ökonomischen Studien; und es ist begreiflich, daß sie ihn nicht zu fehr interessirten, bag er ihnen nicht zu eifrig oblag, vielmehr aus Ueberfluß an Zeit und Langerweile bald wieder auf Abwechselung verfiel. Auch scheint der Bachter durchaus nicht der Mann gewesen zu fein, deffen Der Volontair soll ibn sonder Mübe es hier bedurfte. getäuscht und ihn vollständig gewonnen haben, indem er ihm von den Feldern und Wiesen übersichtliche Plane und hübsche Zeichnungen lieferte. Darüber bemerkte ber Principal nicht, daß sein Zögling oft tagelang nach der Wirthschaft tein Auge binschlug, oft tagelang auswärts war, sondern hielt ihn für einen bochst gewissenbaften Aufseher und für einen vielver= iprechenden Dekonomen.

Gine Nachbarin und Augenzeugin berichtet bagegen

aus ihrer Erinnerung:\*) "— — Frit Reuter besuchte uns, mabrend er in Demgin mar, öfters, und wir haben ihn sehr lieb gehabt. Leiber war der gute brave Mensch so leidenschaftlich dem Trunk ergeben, daß er oft drei, vier Tage nicht von der Stube kam. Einmal holte ihn Onkel . aus dem Kruge ab, wo er mehrere Tage im Bett lag und Rothwein trant. Der Rruger bat Ontel, ihn boch an bereden, daß er mit ihm tam'. Rach langer Debatte und Versprechen, daß wir nichts ersahren sollten, und er nur frank sei, kam er. 3ch kochte ihm eine Suppe. Abende mußte ich ihm zwei Glafer Grog machen, und ale Ontel ihn zu Bett brachte, hat er eine Flasche Rothwein gewünscht, was Ontel ihm abgeschlagen. Am andern Tag war die Leidenschaft besiegt, er blieb noch einige Tage in größter Gemuthlichkeit bei uns und trank nur ju Tisch einige Glafer Wein."

Ja, es war Alles beim Alten geblieben, wie's der Bürgermeister vorausgesehen hatte, und das Schicksal versönnte ihm nicht mehr, des Sohnes Ruhm und Glück zu erleben. In der Erwartung des nahen Todes machte er sein Testament, und wenige Monate darauf starb er, am 22. März 1845, beinahe 69 Jahre alt. Seine letzte Sorge galt dem Sohne, der von ihm das gerade Gegentheil war, ihm sast in keinem Stücke glich. Des Alten Fühlen, Denken und Wollen, sein ganzes Wesen und Handeln war wie aus Einem Gusse. Er sah klar und scharf, urtheilte schnell und richtig, war ohne Wallungen und gab sich keinen Jüusionen hin. Was er einmal begonnen oder sich vorgenommen, das sührte er trot Hindernisse und Schwierigskeiten auch durch: geduldig und zäh, sest und consequent. Er nahm das Leben ernst, ja schwer; Arbeit war sein

<sup>\*)</sup> Rach einem Privatbriefe, ben ber Berfaffer zur Einsicht und Benutzung erhielt.

Glagan, Frit Renter.

täglich Brod und jede Stunde ihm kostbar. Sein Gehalt war nur klein, seine gesammten Einkunste nicht groß, aber durch Fleiß, Umsicht und Sparsamkeit erwarb er ein für die damalige Zeit nicht unbedeutendes Bermögen. Er hielt auf Anstand und Bürde, und hatte sich überall, bei seinen Mitbürgern wie bei den benachbarten Edelleuten, in Achtung und Respect gesett. — Auch Fritz Reuter spricht in der Stizze "Meine Baterstadt Stavenhagen" von seinem Bater mit großer Pietät; aber am besten charakterisirt der Bürgermeister sich selber in dem Berichte, den er unterm 25. April 1842 an die Regierung erstattete:\*)

"Dreißig und mehrere Jahre sind verstossen, als hohe Großherzogliche Landes-Regierung mir, dem submissest mitzunterschriebenen Bürgermeister Reuter, die Berwaltung des Bürgermeister= und Stadtrichter-Amtes, daneben auch das eines Actuarii beim Großherzoglichen Amte hieselbst anzuvertrauen die Gnade hatte. Die damaligen Kriegsläuste nahmen sosort meine ganze geistige und besonders auch meine körperliche Thätigkeit zur Minderung der oft unerzwinglichen Ansorderungen eines übermüthigen Feindes und dadurch herbeigeführten Bedruckes der hiesigen Einwohner in Anspruch, und zwar in dem Maaße, daß ich Jahre lang größtentheils nur diesem Geschäfte leben konnte.

Auch die hiesigen Stadtverhältnisse hatten eine Zeitlang vor Antretung meines Amtes darnieder gelegen, da mein Vorgänger in officio schon zu hohen Jahren gekommen war. Als der Friede heimkehrte, bemühete ich mich, nach allen Kräften die von mir entdeckten Localmängel zu beseitigen. Bei der großen Armuth, worin damals, gewiß mehr als jett, die Mehrzahl der hiesigen Sinwohner lebte, mußte ich vorzäglich die materiellen Interessen derselben

<sup>\*)</sup> Dem Berfaffer mitgetheilt burch herrn Friedrich von Billow, zeitigen Burgermeifter und Stadtrichter in Stavenhagen.

ins Auge fassen, besonders den Ackerbau — dies vater= ländische Geschäft, das damals die Mehrzahl der hiefigen Einwohner beschäftigte, aber von ihnen gleich wie von ihren Vorfahren, ohne Eifer und ohne Umficht betrieben ward. Die großen Berbefferungen, ja die ganze Umwälzung ber Ackerbaukunft ber neueren Zeit in Bergleichung mit ber von vormals war spurlos an den hiesigen Einwohnern vorübergegangen, und so entstand — da theoretische Belehrungen weniger fruchten — in mir der Bedanke, ben biesigen Einwohnern praktisch zu zeigen, wie ein boberer Ertrag, selbst bei meiner kleinen Ackerwirthichaft in ber Stadt zu erreichen ftebe.

Dabei schwebte mir stets der Gedanke vor, daß es in unserm Baterlande an Gewerbsthätigkeit mangele, indem wir nur robe Brodutte liefern und alle unsere Bedürfnisse an Rleidern und dergleichen Fabriksachen vom Auslande beziehen. Ich meinte, der Mangel an Fabriten für den eignen Bedarf fei nachtheilig und habe feinen Grund an fehlender Betriebsamteit und Unternehmungsgeift. Deshalb fuchte ich nicht blos die hiefigen Bürger mit einem voll= kommenen Kornbau bekannt zu machen, sondern auch mit ber Erzielung anderer Brodutte, um aus den Grundstücken einen höheren Ertrag zu erreichen, namentlich mit dem Rümmel=, Krapp= und Kardenbau. Und als später durch Bufälligkeit hier alle Brauereien eingingen, errichtete ich bier eine folche, und übernahm mein Neffe, jeht mein Schwiegersohn, den Betrieb derfelben.

Haben nun gleich während diefer Reihe von Jahren viele meiner Collegen aus damaliger, und besonders aus neuerer Zeit, fich mahrend ihrer Umtöführung häufig ohne Ameifel wiffenschaftlich nütlicher zu machen gewußt, als ich, so ist es mir dagegen doch auch als eine Lebensaufgabe einigermaßen gelungen, bei den hiefigen Bürgern das oberwähnte nächftliegende materielle Interesse nicht unbeträcht=

lich zu fördern, und ihnen einen Anhaltspunkt zur Erwerbung ihrer Lebensnahrung zu verschaffen. Manches ward hiebei versehlt, Manches jedoch auch, Gottlob! erreicht, namentlich einige der obgedachten Kulturen, sowie das beste Bier, das von den Ausländern auf der Ausstellung zu Doberan, dem besten Baperschen gleichgestellt ward, — serner allemal dies, daß eine bedeutende Summe baaren Gelbes während meines gedachten Wirkens für die hiefige Commune erworben ward und zur Circulation kam.

Meine Intentionen, für das öffentliche Wohl zu forgen, wurden in neuerer Zeit fo durch's Glud begunftigt, daß, obgleich die Bevölkerung sich um mehr als das Doppelte vermehrt hat, doch, Bottlob! jeder fleifige und nüch= terne biefige Einwohner bier gur Zeit fagen tannt: "ich habe mein Brod." Besonders aber wurden meine Ab= sichten in jungster Zeit durch die Erwerbung eines unmittelbar vor den Thoren der hiefigen Stadt belegenen Domanialgrundstuckes begunftiget, - eine Erwerbung, bei ber ich gegen Gigenfinn, Eigennut und Vorurtheil in ichweren Rampf gerieth, die aber gludlich für die hiefige Commune noch endigte, indem diese Erwerbung, die jest schon für bie Rammerei einen namhaften Ertrag liefert, mit ber Beit bon einem unberechenbaren Ruten für die biefigen Ginwohner sein wird. Die fünftige Generation wird ihre gange Wichtigkeit erft recht erkennen und wie ich hoffe, mein eifriges Bemühen gur Erwerbung berfelben, bereinft fegnen."

Dieses freimüthige Selbstzeugniß ist Wort für Wort begründet; und der stolze Ausspruch des greisen Bürgermeisters: man werde seine Bemühungen um die Stadt einst noch segnen, ist in Erfüllung gegangen. Die von ihm wider den Billen des größten Theils der Bürgerschaft gestauften AltsBauhofsskändereien werden gegen billigen Pacht als Kartoffelacter an unbemittelte Einwohner, Arbeitsleute

und kleine Handwerker, abgelassen. So ist er fort und fort zum Wohlthäter der ärmeren Volksklassen geworden, ohne daß dadurch der Kämmereicasse irgendwelche Last auferlegt wurde. Sine andere ebenso segensreiche Maßregel, die Zusaumenlegung der auf der Feldmark zerstreuten Parcellen, die er schon 1840 besürwortete, geht erst jeht, nach 35 Jahren, der Verwirklichung entgegen, und hätte damals ausgesührt, der Stadt bereits unendlichen Bortheil einzgetragen. Solch praktischer weitausschauender Blick war diesem Manne eigen, solche Fürsorge widmete er seinen Mitbürgern, die zum Danke dasür ihn der Eigenmächtigkeit und Thrannei anklagten!

Rurz vor seinem Tobe trat der Bürgermeister auch die übrigen Grundstücke an seine Tochter Sophie und deren Chegatien Ernst Reuter ab; so daß sich der ganze Besit wieder in Einer Hand befand. Das gleichzeitig -errichtete

Testament hatte folgenden Inhalt:

Der Burgermeifter Reuter veranschlagte sein Bermögen auf gegen 15,000 Thaler Gold, und theilte es gleichmäßig unter feine brei Rinder: Lifette, Frit und Sophie. Der Sobn follte bas auf ihn entfallende Capital erft bann bekommen, wenn er vier Jahre hintereinander fich von bem Laster ber Truntsucht freigehalten hätte. So lange bezog er nur die Zinsen, und auch die sollte er verlieren, falls er etwa beirathete; wo fie bann ben Schwestern zufielen. Um sein Erbe zu verwalten, ward ihm ein Curator bestellt, und als solcher fungirte junachft fein Obeim, ber Baftor Ernft Reuter. Diefer, welcher feit 1845, wo er in ben Rubestand trat, gleichfalls in Stavenhagen wohnte und daselbst 1852 starb, legte jedoch bald die Curatel nieber, mabricheinlich weil fie ibm ju laftig murbe. Seine Nachfolger waren: der Apotheter Dr. Grifchom bis 1860; und dann der Prediger Niederhöffer in Stavenhagen, der die Curatel bis zu Frit Reuter's Tode geführt bat.

Wie befremdlich bies Testament auch heute erscheinen mag: es war durch die Umstände geboten, und es war

gesetlich nicht anzufechten.

In jener Zeit, da Frit Reuter als "Strom" um= herlief, that er nun den erften Berfuch als Schriftfteller, und zwar entnahm er den Stoff seiner Umgebung. "Medlenburgische Boltsbuch für das Jahr 1846", das angeblich bei hoffmann & Campe in hamburg erschien, thatsächlich aber von dem Buchhändler Hinstorff, damals noch in Parchim, verlegt wurde, eine freisinnige Haltung beobachtete, wie sie ber Zeitströmung entsprach; und durch feine Artitel, welche die beimischen Mikzustande beleuch: teten und geißelten, unter Abel und Ritterschaft viel Un= . ftok und Aerger erregte — enthält u. A. einen anonymen Beitrag: "Die Feier des Geburtstages der regierenden Frau Grafin, wie fie am 29. und 30. Mai 1842 in ber Beguterung vor fich ging". Der Berfaffer mar Frit Reuter, und der Artitel richtet fich gegen die Gutsberrichaft von Demzin, namentlich gegen die Grafin Agnes Schlippen= bach, die zweite Gemahlin des Grafen Sahn : Bafedow, beffen erfte Che mit der Grafin Ida Sahn : Sahn bekanntlich getrennt worden mar. Frit Reuter schildert die Feier des Geburtstages, zu welcher Groß und Rlein aus der Beguterung, und außerdem der halbe Olymp aufgeboten war; er sucht die Vorgange und festlichen Aufzüge zu verhöhnen, aber er thut's mit viel Bebagen und wenig Wit, mit einer Weitschweifigkeit und Umftandlichkeit, die nur zu febr an den Neuling erinnert, und in einer Sprache, die wirklich grausam zu nennen ist. Man urtheile selber:

"Rechts. und links von obbesagtem molo war ein kleines Eselsuhrwerk mit einer Kofent\*)= Tonne in den See hineingefahren, und auf dem einen derselben stand der

<sup>\*)</sup> Rofent, eine Art Dunns ober Salbbier.

Schweineiunge, auf bem anbern ber Banfeiunge, beibe in . Bacchusse verpuppt und brüllten Medlenburgische Dithy-Hurrah, bei Fru Grafin fall leben! Ihre Berramben: puppung war außerordentlich einfach durch ein Shirting-Semde und einen Beinlaubtrang bewertstelligt; ihr Attribut war ein hölzerner Becher, ber genau so aussah wie das Gefaß, in das die Meierinnen die Butter einzupfunden pflegen. Bei diesem Anblick ward mir wunderlich melancholisch zu Muthe und ich jammerte: Ihr armen Götterjunglinge! eure Götterschaft bat beute Nachmittag schon ausgespielt; euer Becher wird sich morgen in den Dreizack verwandelt haben, nicht in den des Neptun, nein in den des Mist= hofe und eure Schultern, blendend jest durch die Unschulde: farbe des griechischen Shirting = Gewandes, werden in allen Regenbogenfarben spielen, wenn ber Wirthschafter mertt, daß ihr die göttliche Kofent=Tonne noch nicht vergessen ober daß ihr euch nach Art der alten Beibengötter in ein dolce far niente einwiegen wollt. — Diese trüben Betrachtungen wurden plötflich durch ein fläglich Gewimmer von Kinderstimmen unterbrochen. Ich weiß nicht, wie es tam, es ichrecte mich ber Gebante an ben Rinbermord von Bethlebem auf; mich umsehend gewahrte ich ben schwarzen Rapellmeifter, wie er gleich einem Zauberer wunderbare Rreise über die kleinen bunten Rinder schwang, die sich um ihn berumdrängten und aussaben wie die beraufbeschworenen Geifter bes Tröbels."

Die Erzählung ift eigentlich inhaltslos und wird fortwährend durch unerträgliche Abschweifungen und gewaltsame Resterionen unterbrochen; z. B. "In den altesten Beiten, in den Zeiten der babylonischen, assprischen, chalsdässchen, ägyptischen u. s. w. Könige, der Prototypen des Absolutismus, gab es keine öffentliche Taseln, und außer von Rebutadnezar habe ich von keinem Regenten jener Zeit gelesen, der öffentlich gespeiset hätte; Rebukadnezar aber fraß

Gras, wie ein Ochse, auf einer gut bestandenen Aleeweide vermuthlich, also mohl öffentlich. Die griechischen Raiser, jedenfalls die würdigsten Bertreter des Absolutismus in einer späteren Beit, huteten fich wohl, ihrer Gottahnlichfeit burch öffentliche Befriedigung ihrer Beburfniffe Abbruch zu thun. Die Beberrscher der Orientalen haben heut zu Tage gewiß durch Ohrenabschneiben und Bastonaden ben richtigsten Tact in bem Absolutismus erlangt, und find in diefer Art wirklich bewunderungewürdig, vielleicht dann für einige Liebhaber beneibenswürdig; aber frage ich, würde mohl Abdul-Mefchid öffentlich feinen faffrangewürzten Billau mit höchsteigenen Kingern in seinen böchsteigenen Mund stopfen? Ober wurde ber Dalai Lama, Dieser Reprasentant bes geistlichen und weltlichen Despotismus, wohl eine feiner berühmten moblriechenden Buchfen verkaufen konnen, wenn Jedermann fabe, welche Ingredienzen er zu ber Bereitung ihres Inhalts verbrauchte, und wenn etwa ein Thibetanischer Chemiter auf dem Wege ber Analpse zeigte, daß ein Jeder diesen Inhalt der Buchse selbst machen könne?" -- -

Inmitten dieser witig sein sollenden Hin- und Herreden zwischen K. — so bezeichnet Fritz Reuter sich selber —
und seinen Freunden Fischer und Meier, vernimmt man
eine Stimme, die uns aushorchen läßt, insofern sie an Bräsig erinnert: — "Ra, sagte ein breiter vollwichtiger Mann, dies geht mich doch über Kreid' und Rothstein; derentwegen sich einen eignen Meschantitus aus Berlin kommen zu lassen! Dieses is noch doller, als die Pferde in 'n Kutschwagen zu sahren!" —

Der "gräfliche Geburtstag" ift eine bloße Stilübung, wie sie etwa ein Primaner zu leisten pflegt; und wer sie heute liest, kann nur den Abstand anstaunen zwischen diesem Erstlingsversuch und den spätern Meisterwerken des Dichters.

Gin anderes Greignig, das gleichfalls in die Beit bes

Demziner-Aufenthalts fällt, ift weit wichtiger, ba es in Frit Reuter's Leben einen Wendebunkt bezeichnet. Berbst 1845 knüpfte er einen nachbarlichen Berkehr mit bem Pfarrbaufe zu Rittermannsbagen an. feinem berglichen Wesen lag, murbe er mit ber Familie bald vertraut, und gewann schnell ihre Bunft. Er zeichnete den Naftor, Ramens Augustin, und die Frau Baftorin ward seine aute Freundin. Wer ihn aber am meisten an= gog, war die Erzieherin der Rinder: Fräulein Louise Runte, die Eltefte Tochter eines medlenburgifden Brebigers. aus Roggensborf bei Grevismühlen. Die Dame, etwa 28 Nabre alt und eine angenehme Ericeinung, fesselte ibn sofort durch ihr gewandtes Wesen und ihr musikalisches Sie spielte gut Rlavier und fang dazu auch gut, namentlich Boltslieber, von denen Frit Reuter ein großer Um 7. November beffelben Jahres, gerade Freund war. an seinem Geburtstage, gab's in Demzin eine Bauernhoch= zeit, wo sich vom Gutsbofe bas ganze Wirthschaftspersonal und auch die Insassen des Bfarrhauses zusammenfanden. Frit Reuter tangte viel mit der Erzieherin, und beim Tanze brudte er ibr ein Liebesbriefden in die Sand. Er tannte fie erft einige Bochen, ba er ihr ben Untrag machte; aber fein Berg hatte für's Leben entichieden. Er fcbrieb ibr, daß er sich nicht verbehle, welche Bedenken ibm ent= gegenstünden; er sprach offen von feiner unglucklichen Leiden= icaft, von feinen verlorenen Jahren; gelobte aber für ben Fall, baf er bas Jamort erhalte, seine lafterhafte Schmache auszurotten und ein anderer Menich zu werden. Fräulein Runte wies ihn ab. Wahrscheinlich hatte er fie gang talt gelaffen, benn es sprach nichts für ibn, Alles gegen ihn. Sein Beficht mit ber biden plumpen aufgeftulpten Rafe nahm fich nie vortheilhaft aus, war geradezu häglich, und nur die blauen Augen, welche er von ber Mutter geerbt hatte, und die in der Regel gar freundlich und schalkhaft

blidten, milberten die Häklichkeit und ließen sie allmälig vergessen. Aber von seinem Aeukern und selbst von seinem Bandel gang abgesehen: wo besaß er denn die Mittel, um eine Che einzugeben: wobon wollte er eine Frau ernähren? Genug, die Dame schlug ihn aus. Er nahm sich bas fehr zu Bergen, stellte naturlich bie Besuche im Pfarrhause ein, verschwand für Wochen völlig aus ber Gegend, war wieber in bie Trunksucht verfallen. Etwa ein Rahr später traf er bas Fraulein zufällig auf einer Befellichaft. fang den Erlkönig, den Frit Reuter fo liebte; er marb gang entzückt, und balb darauf erschien er wieder im Bfarrhause. In beweglichen tief empfundenen Worten erneuerte er seinen Antrag, ben die hinzukommende Baftorin gerührt befürwortete; boch er empfing jum zweiten Male einen Rorb. Fraulein Runte batte noch einen andern Bewerber; sie verließ ihre Stellung und nahm eine abnliche in Ludwigsluft an. Aber Frit Reuter konnte fie nicht vergessen und mochte sie nicht aufgeben. Wieder verstrich ein Jahr, ba trug er sich ihr jum britten Male an, und biesmal fand er Gebor. Sie verlobten fich, aber bie Hochzeit stand noch im weiten Felbe. Der Bräutigam verharrte in seiner fragwürdigen Eristenz und traurigen Lebensweise; die Braut ging als Erzieherin zu seinem Freunde, dem Gutsbesiter Silgendorf in Borpommern, und blieb hier noch langere Zeit. Auch das Bild des Pfarrers von Rittermansbagen ward erst nach bessen Tobe fertig, wo es die Wittwe von Krit Reuter erbat und erhielt. Aber die beiden würdigen Gatten, die ihm so viel Liebe und Gute erwiesen, ließ ber Dichter spater Modell fteben in der Geschichte "Ut mine Stromtid", wo Baftor Behrens und namentlich die Frau Bastorin mit dem ewigen Wischtuch und ihrem bergigen Bablipruch: "Denn ich bin die Nächste dazu!" gar manche Züge ber Urbilber tragen.

Die Landwirthschaft war für immer an den Nagel gehangen, Frit Reuter hatte teine Luft, sein Brod als Inspector zu verdienen; und um eine Dekonomie selber gu begründen, fehlten ihm die Mittel, da er die Bedingung bes väterlichen Testaments nicht erfüllen, also auch sein Erbcapital nicht erhalten konnte. Er mußte sich mit ben Binsen begnügen, und führte Jahrelang ein Art von Manderleben. Sein Hauptquartier nahm er in Stavenbagen, in der Brauerei bei feinem Schwager Ernft Reuter, wo er ohne Entschädigung und ohne Begenleiftung freie Wohnung und freie Roft batte. Er porträtirte Freunde und Bekannte, er gab auch ein wenig Unterricht im Zeichnen und in der Mathematit; aber zu einer ordentlichen regelmäfigen Beschäftigung tam es noch immer nicht. Seinen Umgang und Berkehr batte er gern mit Ackerburgern, Handwerkern, Wirthschaftern, Schulmeistern und bergleichen. Da fag er im Gaftftubchen der "Frau Postcommissariuffin"\*) mit Otto Braun, dem Musikus, mit Otto Bold, dem ehemaligen Inspector, mit Ritte Rifc, bem Glasermeister, und ergötzte sich an den Reden und Ginfällen dieser schlichten, ehrlichen Leute. Ritte Risch, so geheißen von seiner Berufsthätigkeit, Die Fenfter zu verglafen und zu verkitten, und zum Unterschiede von seinem altern Bruder, bem Schneiber Risch - war ein Spielkamerad Frit Reuters, mit bem dieser als Knabe einen schwunghaften Tauschhandel getrieben batte. - "Ich besaß einen wunderschönen Raninchenbod," erzählt er in der kleinen Geschichte "Bon't Bird up den Gfel"\*\*); "blau mit weißem Bortopf, den wollte mein bester Freund, Frit Risch, gern haben. Er bot mir dafür acht Schachfiguren, brei ausgeblafene Suhnereier und eine halbe Lichtputscheere, die er auf dem Bauhof gefunden hatte.

\*\*) ,,Schurr=Murr" S. 123.

<sup>\*)</sup> Bgl. "Ut mine Festungstib", Capitel 5.

Die andere Balfte sollte ich finden, und die gange Scheere dann für acht Groschen verkaufen. — "Rit mal, sab bei, min Baber is en bloten Smidt, und Din Baber is en Burmeister; worum füllst Du nich so gand wat finnen, as it." - Spater erbaute Ritte Rifd ein bubides Saus am Martte, Ede ber neuen Ivenader Strafe, wo er .. wohlbäbig vom zierlichen aukeisernen Balton" berabichaute \*): und sprach nun bochdeutsch. Wie töftlich weist er nicht den fremden General zurecht, der nach einem ber umliegenden Güter spazieren will \*\*): "Sehn Sie mal, fab Kitte Risch, benn gehn Sie bier erftens ben Wall entlang bis in die Malschinsche Strafe, und benn gehn Sie bier rechtsch um die Suseminiche Ede in die Bat, und denn gebn Sie rechtsch um den Burmeistergoren, da finden Sie ein Steg. . . . " -....Ib wo? Wo braucht der Herr so weit zu gebn?"" fab Otto Bold. "Sie geben blos von meinem Haus dwas über die Straffe, und benn gehen Sie durch Chriftopher Schulten seinen Sof un Goren - wollt' ich fagen Garten und benn find Sie in die Roppel."" - Ein anderer Spielkamerad und Duzbruder, den der Dichter gleichfalls verschiedentlich auftreten läßt und dabei ausdrücklich seinen "guten Freund" nennt, war Hanne Bant, der Schufter \*\*\*). Aber auch der Stadtmusikant Berger, der dem "Demagogen". ba er von der Festung nach Sause tam, ein Standeben brachte; Johann Meinswegen, der Färber, sonst Ladendorf geheißen; Frit Siewert, der Fuhrmann und noch Biele Dieses Schlages gehörten bamals zu ben intimen Bekannten. Frit Reuter's, von denen er viel, sehr viel gelernt bat die schönften "Läuschen" und brolligsten Schnurren, bie merkwürdigsten Redensarten und taufend fleine Charafter=

<sup>\*) &</sup>quot;Schurr=Murr" S. 149.

<sup>\*\*) &</sup>quot;Ut mine Festungstid", S. 44 n. 45.

<sup>\*\*\*) &</sup>quot;Ut mine Stromtib", Theil III. G. 140.

züge. Dazu pflegte er auf seinen Begen und Wanderungen jedes Kind, jedes alte Beib anzusprechen, und vornehmlich mit Handwerksburschen, Bettlern und Bagabunden gar unterhaltende Gespräche und interessante Discurse anzuknüpfen. Den Geringsten und Unbekanntesten nannte er "Min leiw Fründ!"; und da es ihm aus dem Herzen-kam, löste er jegliche Zunge.

An der so allgemeinen Bewegung von 1848 scheint er sich nur nebenher betheiligt, sie mehr mit kritischem Auge verfolgt zu haben. Er hatte seine politischen Ersahrungen bereits 1832 und 1833 gemacht, und auf der Festung genngsam büßen müssen. Aber das "tolle Jahr" lieferte ein hübsches Material, das er lange nachher in der Dichtung "Ut mine Stromtid" verwerthete, wo die

luftigen Scenen im Rahnftabter Reformverein feine gange

Meifterschaft befunden.

Von Stavenhagen aus wanderte er bald hierhin bald dorthin, durch beide Medlenburg und Vorpommern, wo er überall Verwandte und Freunde hatte. Der "befte" von ihnen war ber Schwager seines Lehrherrn Ruft, ber Gutsbefiter Frit Beters in Thalberg, welcher ihn später auch nach Treptom zog und ihn bewog, endlich eine burgerliche Thätigkeit zu ergreifen. Wohin Frit Reuter auf seinen Besuchsfahrten tam, er mar ftets ein an: genehmer Baft, und man ließ ihn nur ungern wieder geben. Er wußte vortrefflich zu erzählen, er war unerschöpflich an Geschichten und Anetboten, er brachte Luft und Fröhlich= feit mit, er hielt im Familientreise kleine Reden und brachte bubiche Toaste aus. er feierte jedes Kest durch ein passendes Bedicht oder einen gereimten Scherz. Freilich mochte fich in ben Beifall feiner Birthe ein gemiffes Mitleid mifchen, indem sie, durchgebends praftische angesebene Manner, benn boch bedauerten, daß ihr Gaft feine Renntniffe und feine Begabung nicht beffer nüte. Run, fie follten Alle noch

mit ihm ausgesöhnt, und durch seine Thaten und seine Ersfolge fehr überrascht werden!

Bon jeber hatte Frit Reuter eine Borliebe für das Plattdeutsche, das in seiner Rindheit auch sehr viel von den Bebildeten gesprochen wurde, mabrend es beute nur noch die Sprache bes Rleinburgers und Landmanns in Medlenburg ift. Der Bürgermeifter Reuter, seine Frau und seine Verwandten sprachen in der Familie und mit Ihres: aleichen nicht platt: Tante Christiane liebte plattdeutsche Sprichwörter und Redensarten; Ontel Berje brudte fich in ber Regel "gewählt" aus. Aber Frit Reuter liebte es zu allen Zeiten platt zu sprechen und mit Jedem, der's irgend verstand. Das Plattdeutsche harmonirte mit seinem schlichten biedern vertraulichen Wefen; es war ihm der willkommenfte Ausdruck für seinen Wit und humor; und so verfiel er benn auch bald barauf, in diefer Mundart zu schreiben. Bon den Gelegenheitsgedichten und Bolterabenbicherzen, die erst 1855 im Druck erschienen, aber schon lange vorher, in seiner "Stromzeit" entstanden, sind die meisten plattbeutsch, und diese verdienen auch weitaus den Borzug. Die hoch= beutschen Stude bestehen fast nur in Reminiscenzen und fabrikmäßigen Reimereien; wie 3. B. das folgende, wo "Tag und Racht," "von zwei Damen bargeftellt," erscheinen\*):

## Aadjt.

Aus dem sernen Morgenlande, Wo die Lotosblume blüht, Wo der Ganges, mächtig schwellend, Durch die dichten Gungeln zieht, Wo um jede Tempel-Trümmer Heiliges Geheimniß weht,

<sup>\*)</sup> Bolterabendgedichte in hochdeutscher und niederdeutscher Mundart, von Friz Reuter. Treptow, 1855. — Zweite, sehr vermehrte Auslage. Schwerin, 1863.

Bo auf jedem grauen Steine Schrift uralter Beisheit steht — Daher kommen wir gezogen, Ein ungleiches Schwesterpaar: Ich ums Haupt den bunklen Schleier, Sie den Blumenkranz im Haar. Was wir bringen, es ist Wahrheit; Pflanzt sie tief in euer Herz! Wahrheit ruht im stillen Ernste, Wahrheit lacht aus heiterm Scherz.

Vag.

Mit leichtem gestügeltem Schritte Durchziehe ich Wiese und Felb, Und mit dem leuchtenden Auge Berklär' ich die finstere Welt. Ich schwinge mich auf in die Lüste, Bergolde die Wolken mit Glanz, Ich sent' mich hinab in die Ströme Und reihe die Wellen zum Tanz u. s. w.

Dagegen sind die plattdeutschen Scherze schon durchweg dem Leben abgelauscht und voll echter Komik; nur daß die Orthographie noch schwankt und etwas willkürlich ist. Als Brobe stehe hier:

Ein Ruticher und ein Stubenmadchen.

Christian (allein). Wo dit woll wad? Wo dit sich woll regiert? Id hew mien Dings all säbenmal probirt, Id segg't balb sacht und segg't balb suut Un trieg't nich 'rut un trieg't nich 'rut. — Warie! — Wo blieft set denn, wo täuwt\*) sei nah? — Id liehr mi, wo id stah un gah; Bald bün 'd' in Angst, bald bün 'd' in Wuth, Un trieg't nich 'rut un trieg't nich 'rut. — Wariesen!! —

<sup>\*)</sup> Täuwen = warten.

Marie (tritt auf).

Wat röpst Du benn? — Wat schriegst Du benn? Du bust woll nich so recht bi Trost? Kuum bat id man den Rüggen wenn, Denn geiht of glief Dien Schriegen los.

Christian.

Du leiwer Gott, wo sall dit waren?
Id sitt nu in 'ne schöne Supp!
Id war noch heil un deil tau'n Rahren!
Bo kümmt denn uns' Wadam doaup?
Belangt, id sall en Stüd upführen
Un sall hüt Abend dekliniren En Stüd so zort, en Stüd so säut,
En Stüd, so wohr id Chrischan heit,
Dat rohren\*) möt ein Jereman,
Dat sich en Hund erbarmen kann.

Marie (lieft).

Hier sist das holde Baar Auf diesen beiden Stühlen, Das ich als Kutscher sahr Mit innigen Gefühlen. — –

Wet hett dat maakt? Wo hest bat her? Christian.

Ih, wer hett't maakt? Wat's dat vor Frag? — Un kümmt't Di denn so prächtig vor? — Na, daß ich's Dich's denn doch man sag', Ich sülwsten habe das gemacht, Un hab's mich's sülwsten ausgedacht, Un Beit hab' ich da naug\*\*) dazu.

Marie

Du Rlas! Je, Du un maaken! Du! - Wift Du kein richtig Rehr hier führen,

<sup>\*)</sup> Schreien, laut weinen.

<sup>\*\*)</sup> Genug.

Denn bauh 'd Dien Leg\*) Di nich vehuren. Meinft Du, id fall Din Lägen glöben?

Christian.

Ih wo? Id hew in'n Spaß man spraken, Uns' Schaulmeiste dehr dat Ding mi maaken; Acht Gröschen müßt 'd em boavör geben.

Marie.

Ru fang' mal an.

Chriftian.

So geiht dat noch nich los! Dat is en schweres Befen. Du möst ben ganzen Bers ierst lesen.

Marie (lieft).

Hier sigt das holbe Paar Auf diesen beiben Stühlen, Das ich als Kutscher fahr Wit innigen Gefühlen.

Chriftian (nachfprechenb).

hier sigt bas holbe Baar Mit innigen Gefühlen, Das ich als Kutscher fahr Auf biesen beiben Stühlen.

Marie.

Ich sige auf bem Bod Mit rother Lig und Kragen, In meinem Kutscherrod; Sie sigen in bem Wagen.

Chriftian.

Sie sigen auf bem Bod Mit rother Lip und Kragen, In meinem Kutscherrod; Ich sige in bem Wagen.

<sup>\*)</sup> Lection, Aufgabe. Glagau, Fris Reuter.

Marie.

Dat is jo bei verfiehrte Belt!

Christian.

Ih mat! Id hem't man'n baten anners ftellt.

Bon 1840 bis 1850 bot Frit Reuter einen kläglichen Anblick. Nachdem er sieben Jahre auf der Festung gesessen, hatte er die folgenden zehn Sahre verbummelt. war ein Bierziger geworden, und sein Leben schien ben Augen ber Welt ein verlorenes zu fein. Aber in Wahrbeit bilden jene beiden Berioden nur seine Lehr= und Wanderjahre. Er war nun genugsam vorbereitet und ausgerüftet. Mit großem Gifer, mit mabrer Luft batte er feine Heimat Alt = Medlenburg, das Reden und Thun feiner Landsleute studirt; er stropte von all' den "Läuschen un Rimels." die er in Wirthsbäufern und Bauernstuben, in Dorf und Stadt eingesogen, und mit denen er junachst vor bas Bublifum treten follte; und auf bem Grunde feiner Seele ichlummerten, unter seinem Bergen trug er bereits alle bie Belben, mit welchen er seitbem unsere Literatur bereichert und das deutsche Volk entzückt bat: Babber Witt und Badder Swart, Rufter Subr und hanne Nüte. Müller Bog und Friedrich Schult, Havermann und den Kammer= rath, Baftor Behrens und Baftor Gottlieb, die Frau Baftorin und Krit Triddelfit, Moses und David, Pomuchelstopp und Sluf'uhr, Jung'=Joden und Rector Baldrian, Madam Nüßlern und - - Zacharias Brafia.





# V.

# Shulmeifter und Dichter.

m Jahre 1850," sagt Frit Reuter\*), "entschloß ich mich auf den Rath mehrerer Freunde, Preuße zu werden und ließ mich in Borpommern als Privat- lehrer nieder." Und am Schlusse von "Ut mine Festungstid" erzählt er, wie er eines Tages eingesehen, daß sein Kahn zu tief gehe, weil er ihn mit unnüten Bünschen und Hoffnungen überladen; daß er nun nachseinander über Bord geworsen den Juristen, den Künstler und den Dekonomen, und darauf den "engen geslickten Rock bes Schulmeisters" angezogen habe.

Er wurde Preuße; das heißt, er mußte es werden. Trot der vor eilf Jahren in Graudenz beschworenen "Urphede," trot des damals abgegebenen seierlichen Bersprechens, sich nie wieder in Preußen betreten zu lassen, erhielt er jett ohne Weiteres das preußische Bürgerrecht, gegen Zahlung von  $27\frac{1}{2}$  Silbergroschen. Sein neuer Wohnsit hieß Treptow an der Tollense, und ist ein kleines unansehnliches Städtchen hart an der mecklenburgischen Grenze, etwa drei

<sup>\*)</sup> In einem Briefe an den Berfaffer.

Meilen von Stavenhagen und nur zwei Meilen von Neu-Brandenburg entfernt. In der Umgegend lag bas Gut seines "besten" Freundes, Frit Beters auf Thalberg\*); und hauptsächlich dieser gab wol für die Wahl des Orts den Ausschlag. Den Entschluß selber brachte die Liebe zu wege, Frit Reuter's Berlangen, seine Braut beimzuführen. Die Empfehlung feiner Freunde verschaffte ibm die erften Schuler, und er unterrichtete nun, wie er felber bemerkt, die Stunde um zwei Groschen.

Rach einem Jahre glaubte er's magen zu konnen. Zwar ftand ihm das Teftament entgegen, die Bestimmung bes Baters, daß er, falls er beirathete, auch den Binsgenuß verlieren und dieser ben Schwestern zu theil werden sollte; aber beide Schwestern freuten fich von Bergen, daß er endlich einen Anlauf zu folider Thätigkeit genommen batte; fie begriffen, daß nur eine Frau ihn dabei erhalten und bestärken konne; und fo verzichteten fie gern auf ihr Borrecht. Sie hatten ihn auch in den Besit des Rapitals qefett, aber das lag nicht in ihrer Macht, sondern allein in ber Sand des Bruders felber. Um fein Erbe zu erhalten, mußte er zuvor die Forderung erfüllt haben, welche das Testament an ihn stellte, und das ist ihm leider nie gelungen.

1851 verband sich Frit Reuter mit Fräulein Louise Runte, und fag nun mit Behagen am eigenen Berbe. Sahre lang blieben die Berhaltnisse fehr beschränkt, ja knapp. Auch die junge Frau suchte zu den haushaltungsuntoften beizusteuern und gab Rlavierunterricht. Bermandten und Freunden lief manche Sendung für Ruche und Speisetammer ein, ergingen regelmäßig Ginladungen zu längerem Besuch in den Schulferien und Festzeiten. Gar häufig fuhr und ging man nach Thalberg hinaus, und im Städtchen felber knüpfte fich ein enger Berkehr

<sup>\*)</sup> Beute auf Siben-Bollentin bei Treptow.

mit den Familien Schumacher und Schröder an. Superintendenten Schumacher, einem gebornen Berliner und feingebildeten Manne, gab's in jeder Woche einen Schachabend, wo die Herren sich im Spiele magen, und die liebenswürdige hausfrau auch den Rreis der Damen zu beleben mußte. Justigrath Schröder mar ein vielbe= schäftigter Rechtsanwalt, und "mit seiner behäbigen Figur, seinem glattrafirten breiten weinfroben Gesicht und seiner unverwüftlichen Laune eine allbeliebte Berfonlichkeit; dazu ein wenig Original, von dem unter anderm erzählt wird, daß er bei Erwartung eines Besuches in der Zerstreutheit wol selber an die Thur seines eigenen Zimmers geklopft habe, um dann Herein! rufen zu können".\*) Reuter ward schnell ber Liebling des jovialen Herrn, der ihn vertraulich "Rutsching" nannte und sich an seinem Humor erlabte. Manch neues "Läuschen" ward bem biden Juftis rath zuerst erzählt, von ihm herzlich belacht und fritisch gewürdigt. Manch Wortgefecht, bald Scherz, bald Ernft, fand zwischen Beiben ftatt\*\*), und manche Stunde haben fie miteinander verschwatt und froh genoffen. war eine generofe Ratur; er ftrecte bas Geld vor, um für Frau Louise ein Fortepiano zu kaufen, und er hat auch sonst ausgeholfen. So lange er lebte, galt er für einen wohlhabenden Mann, bis man nach seinem Tode plötlich das Gegentheil entdeckte, und die Hinterbliebenen fich in Berlegenheit und Sorge verset faben.

Frau Reuter übte auf ihren Gatten einen ebenso großen wie wohlthätigen Einfluß. Sie besaß Alles was ihm fehlte: Umsicht und Beharrlichkeit, Selbstgefühl und Unternehmungsgeist, Streben und Ehrgeiz. Wahrscheinlich

\*\*) Bgl. "Ut mine Festungstib" G. 24 u. ff.

<sup>\*) &</sup>quot;Zum Andenken Fris Reuter's", von Dr. Otto Piper. "Daheim", Jahrgang 1874, Rr. 47.

ift er nur durch sie in die schriftstellerische Laufbahn gedrängt worden. Wenn er im Laufe des Tages sechs und mehr Privatstunden gegeben, schrieb er jest des Abends, während sie bei ihm saß, "Läuschen un Rimels". Er schrieb die Anekdoten und Schnurren nieder, die das Bolksich erzählt, die er von Andern vernommen oder selbst erlebt und zum Theil auch bereits in Freundeskreisen mündlich vorgetragen hatte; er ließ sie alle in Mecklenburg oder Borpommern, unter Plattdeutschen spielen, und brachte sie in Bers und Reim. Er rechnete nicht auf eine weite Berbreitung, sondern nur auf die nächste Umgegend; er dachte nicht an Ruf und Ruhm, sondern nur an einen kleinen Nebenverdienst. Des Dichters überaus bescheidenen Ansang hat Frau Reuter kürzlich selber erzählt und bez ziehentlich erzählen sassen.

Es ging ibm, wie es den meisten Autoren und nament: lich folden zu geben pflegt, die später die halbe Welt er= obern: er fand zuerst keinen Berleger, bis sich dann die Berleger um ihn riffen. Als er ein Bandchen zusammen= geschrieben hatte, bot er's verschiedenen Buchhandlern in. ben benachbarten Mittelstädten an, die um so weniger darauf eingingen, als das Berlegen eigentlich gar nicht ihre Sache war, und fie es jedenfalls nicht mit einen Neuling ristiren wollten. Er entschloß fich zum Selbstverlage; und da er das nöthige Geld nicht besag, entlieb er's jum Theil von Juftigrath Schröder, jum Theil von feinem Vetter und Schwager, Ernst Reuter in Stavenhagen. Treptow gab's teine Druckerei, wol aber in Neu-Brandenburg, wohin nun Bogen für Bogen das Manuscript wanderte. Im November 1853 erschien Fritz Reuter's erstes Buch. Es nannte sich "Läuschen un Rimels.

<sup>\*) &</sup>quot;Frit Reuter's Louising", von Friedrich Friedrich. "Gartenlaube," Jahrgang 1874, Nr. 40.

Plattdeutsche Gedichte heitern Inhalts in medlenburgisch= vorpommerscher Mundart"; und war dem "besten Freunde", Frit Beter's gewidmet. Anstatt 600 Eremplare, wie er anfangs beabsichtigte, war der Autor so kubn gewesen, gleich 1200 drucken zu laffen. Die Mehrkoften waren nicht viel größer, es sei so vortheilhafter; tröstete er Auch die Versendung der Erem= die erschreckte Gattin. Medlenburg und Vorpommern führte felber aus; nachdem er vorher bei allen Buchhandlungen rings umber angefragt, und von den meisten auch Beftellungen, aber gewöhnlich nur "zur Anficht", empfangen Tagelang pactte die Frau, die Latichurze porgebunden und den Buckerhammer, dem fich das fteife Bapier beffer fügte, in der Hand; tagelang schrieb der Mann Begleitbriefe und fignirte und fiegelte. Auf dem großen langen Zeichentische häufte sich Backet über Backet, Frau Louise bekam ob der ungewohnten Arbeit Blasen in den Händen, und Frit Reuter versprach ihr, um fie anzufeuern, bei gutem Erfolge ein neues Seibentleib. Packete gingen ab und kosteten viel, sehr viel Porto. Ein großer Vorrath von Eremplaren war noch zurückgeblieben, und man gitterte vor den "Rrebfen". Statt ihrer tamen täglich Nachbestellungen, und bald konnten sie nur noch theilweise berücksichtigt werden. "Die Ruhn'sche Universi= tätsbuchhandlung in Rostock begehrte dreihundert Eremplare und sprengte den gangen Rram," erzählt Frau Reuter. "Unsere Seelen hatten nicht daran gedacht. Wir lachten und weinten. Die lieben Menschen, deren Freundschaft wir uns damals erwarben und bis auf heute unverändert treu bewahrt, fühlten in rührender Theilnahme mit uns, als war's ihnen geschehen. Rach sechs Wochen begann der Druck der zweiten Auflage, gleichfalls im Selbstverlag. Das Seidenkleid nehmen wir vom allerbeften End', fagte Krit zu mir, und die Fische bratft Du mir von jett an

È

nicht mehr in Wasser!" — Beide Aussagen und auch noch die dritte, welche 1856 erschien, wurden sast gänzlich in Mecklenburg und Borpommern, und durch den Dichter direct verkauft; nach "auswärts" hin, wo die Buchhandlung von C. Brünslow in Neu-Brandenburg den Vertrieb besjorgte, war der Absat nur langsam und mühsam.

Der überraschende Erfolg mit den "Läuschen un Rimels" ermuthigte ben jungen Schriftsteller, im nächsten Jahre (1855) zwei neue Bücher, wieder im Gelbstverlage, berauszugeben. Das erste war die icon erwähnte Samm= lung "Bolterabendgedichte"; das andere "De Reif' nah Boetische Erzählung in niederdeutscher Mund= art"; und bem Apotheter Dr. Grifchow in Stavenhagen, bem vom Bater im Teftamente beftellten Curator ge= Der Dichter pflegte seine noch ungedruckten Sachen bei Gutsbesiter Beters, bei Justigrath Schröder und in andern befreundeten Familientreisen vorzutragen, und zwar mit Luft und Geschick. Doch mag bier gleich bemerkt werden, daß er für größere Bersammlungen fein besonderer Borleser, auch kein eigentlicher Redner mar. Ebensowenig besaß er, wie man wol behauptet hat, die Gabe zu improvisiren.

Oftern 1855 verband sich Frit Reuter mit dem ihm besreundeten Buchhändler Lingnau in Neu-Brandenburg zur Herausgabe des "Unterhaltungsblatt für beide Mecklenburg und Pommern"; das er genau ein Jahr redigirte. Es erschien wöchentlich in 4 Seiten Folio und kostete in Mecklenburg nur 10 Sgr., in Preußen mit Postaufschlag und Steuer 15 Sgr. vierteljährig. Der Verleger trug das Risico, und zahlte dem Redacteur einen kleinen Gehalt. In dem der ersten Nummer vorangeschickten "Programm" verspricht Frit Reuter — "Unterhaltung auf lokaler Grundlage"; wirst aber sofort die Frage auf: "Will denn das Publikum unterhalten sein?" — was wol zu allen

Ļ

Beiten außer Frage geftanden bat; klagt, daß das Unterhalten früher fo schön leicht, gewesen sei; bekennt, daß hinter ihm, dem Redakteur, schon die "schwarze Sorge" fibe; findet das Datum des neuen Unternehmens, den 1. April, felber ominos; und bittet dringend um "active Theilnahme" und allseitige Mitarbeiterschaft, durch fleißige Einsendung von Rovellen, Gedichten, Schwänken, Anekdoten, lokalen Berichten und Neuigkeiten. Aber die Medlenburger und Bommern sind nicht besonders schreibselig und druck= luftern; es fanden fich nur eine geringe Zahl von bekannten und unbekannten, genannten und anonymen Ginsendern; und selbstverständlich war von den Einsendungen nur der kleinste Theil zu brauchen. Frit Reuter mar und blieb in der Lage, das Blatt hauptsächlich mit eigenen Artikeln ju füllen. Anfangs scheint er davon Vorrath gehabt zu Gleich die erfte Nummer beginnt mit der Stizze "Meine Baterstadt Stavenhagen", die aber bald abbricht; "Fortsetzung folgt" heißt es in Nummer 8, ohne daß Dieses Bersprechen je erfüllt murde. Statt beffen folgt die fleine hochsentimentale Geschichte "Haunefiken"\*); bernach "Eine beitere Episode aus einer traurigen Zeit", worin Krit Reuter seine Gefangenschaft in Graubeng erzählt - die Vorarbeit zu dem Buche "Ut mine Festungs= tid". Rachdem das Journal diese Stizzen und daneben eine Menge von plattdeutschen Gedichten, die den Stamm von "Läuschen un Rimels, Neue Folge," bilden, verschlungen bat, zeigt fich eine traurige Gbbe, und ber Redakteur ift genöthigt, jum Nachdruck zu greifen. Er druckt sonder Scheu, jedoch meist mit Angabe der Quellen nach: Feuilletons von Ernft Kossat, eine längere Abhandlung "Handelsvölker der Gegenwart" von Franz Löher, und allerhand kleinere und längere Artikel aus deutschen, Ueber=

<sup>\*) ,,</sup>Schurr:Murr" S. 23.

setzungen aus französischen und englischen Zeitschriften. Nach Verlauf des ersten Halbjahrs schreibt er:

"Unser Blatt besteht jest zwei Quartale hindurch—
eine kurze Zeit für das lesende Bublikum, eine lange für
einen armen Teusel von Redacteur, der, in die engen
Mauern einer kleinen Landskadt eingepfercht, hauptsächlich
auf die kleinen Beobachtungen und Begebnisse stäglichen Lebens angewiesen ist. Dankbar müssen wir anerkennen, daß unsere Leser, soweit unsere Kenntniß reicht,
eine überaus freundliche Kücksicht gegen uns und unsere Schwächen, die wir im Geringsten nicht verkennen oder
bemänteln wollen, geübt haben, und gerade dies lebendige Gefühl der Dankbarkeit, sowie das der Verpflichtung, dessen
wir dem Publikum gegenüber uns bewußt sind, hat diese
Beilen bervorgerusen.

1

Eine längere Reise und die mit einer solchen verbundene größere Anknüpfung und Erneuerung von Bekannt: ichaften bat uns nämlich überzeugt, daß zu einer zeitgemäßen Befriedigung unferes Leferfreises die Mitwirtung von Berfonen aus verschiedenen Gegenden und Lebensstellungen nothwendig ist. Wir haben in Folge dieser Ansicht die geeignetsten Schritte gethan, unserem Blatte Diese Rrafte zu sichern und haben namentlich unserm früheren Programm hinzuzufügen, daß wir von jest ab vorzugsweise auf beachtenswerthe und unterhaltende Reuigkeiten Rücksicht nehmen werden. Diese Absicht, so gut fie auch gemeint sein mag, ift jedoch schwer, fast unmöglich zu realisiren, wenn nicht freundliche Mithulfe von den Lesern felbst geleistet wird. Wir bitten daber alle Leser unseres Blattes, uns aus ihrem Rreise jeden ernften oder beiteren Stoff, entweder in felbstgemählter Form, ober wenn bies nicht ift als Material zur Bearbeitung zuzusenden. Allen Freunden, die uns paffende Auffate in ansprechender Form

zusenden, können wir im Namen der Verlags-Buchhandlung von C. Lingnau in Neubrandenburg ein angemessenses Honorar versprechen.

Da wir nun doch schon einmal mit Bitten dem Publikum unter die Augen getreten sind, so mag es uns in Bausch und Bogen hingehen, wenn wir einen überaus prosaischen nüchternen Wunsch aussprechen, nämlich den: statt der vielen Gedichte uns lieber Arbeiten in Prosa zu senden. Gedichte — und auch von den besten gilt es — sind gewöhnlich zu subjectiv, als daß sie in einem größeren Kreise interressirten, sollte uns aber ein kräftiges, von poetischer Originalität übersprudelndes Gedicht zugesandt werden, so versprechen wir dasselbe von einem Lorbeerkranz umgeben unserem Inhalt voran drucken zu lassen.

Treptow a. b. Toll, den 20. September 1855.
Die Redaction."

Die Naivetät, welche aus dieser Unsprache hervorblickt, spiegelt sich auch in dem Briefkaften der Redaction, worin es 3. B. heißt: "herrn Dr. B. R. Wirklich erdrückende Arbeiten haben mich bis jett an der Beantwortung Deines freundlichen Schreibens gehindert." - "herrn R. zu M. Mein herr, ich bante bafür, jedes geiftlose Bedicht in mein Blatt aufzunehmen." - "Ein Unbekannter aus Neuftrelit: Ihr Brief ift ausnahmsweise aufgenommen; Sie haben uns doch nicht mit einer Reminiscenz aus andern Blättern zum Besten gehabt?" - "Drei herren aus T. Die hasengeschichte eignet sich nicht zur Aufnahme, ba dieselbe aller Pointe baar ift. Paffirt bei Ihnen nicht einmal etwas Anderes? Wie heißt der Gutsbesiter in Ihrer Gegend, der aus Rache eine Tagelöhnerfamilie in ein vom Thphus angestedtes Haus geworfen bat, und ber armen, dadurch jur Wittme gewordenen Frau Schweinefutter statt Brodforn hat verabreichen lassen?" — "Freund W. in Rostock. Laß das nur gut sein! Rühr' keine alte Geschichte auf, sondern bring Neues, wie Du angesangen hast. Animir mir die Leute in dem Kreise Deiner Betanntschaft, daß sie Deinem Beispiel solgen." — "Herrn W. zu W. Lieber Bruder, was ich gelesen habe, hat mir sehr gefallen, doch scheint mir das Ganze etwas zu lang sür unser Blatt, auch möchte sich der äußerst gediegene Inhalt mehr für ein belehrendes Bolksbuch eignen." — "Herrn C. C. Neustrelit. So etwas remittirt man nicht, sür so etwas bedankt man sich und bittet höslichst um mehr." — Diesen Correspondenzen in Prosa mögen noch zwei in Bersen solgen. Die erste ist plattdeutsch:

"Herrn H. in St. Bähl schönen Dank för bei Gebichten! Doch gliek sei bringen, geiht mit nichten. Bon tau vähl so 'n geriemelte Gerichten Taulett ganz stumpe Tähnen kriegt' en. Drüm, olle Jung, stab Di nich in den Lichten, Schick mi man leiwerst lustige Geschichten Un häur Di vor dei plattdutschen Gedichten."

Die andere Antwort ist hochdeutsch und lautet:
"Mein unbekannter Freund E...a
Wie ich aus Deinem Brief ersah,
Wünschst Du burch mich den Feind zu zücht'gen.
Bist Du im Zorn, in einem richtgen,
Dann saß den Kerl nur selber an,
Denn, guter Freund: selbst ist der Mann.
Bin auch wol mal in jungen Jahren
So wild auf einen loszesahren.
Und schlug dann kreuz und quer d'rauf ein;
Doch Deine Peitsche, Freund, möcht' ich denn doch nicht sein."

Redacteur fand, ift nur Einer ermähnenswerth; aber dafür

-war er auch Frit Reuter'n durchaus ebenbürtig. In Nr. 8 des "Unterhaltungsblatts" tritt zum ersten Male der Mann auf, dem der Dichter seinen Hauptruhm verdankt — der Inspector Bräsig. Herr Bräsig, der sich damals noch nicht Zacharias, sondern Jochen nann e, schreibt an den Redacteur:

### Lieber herr Gonner!

Also so ans! Wo kömmt dieser Hund in die Koppel! nu nun kömmt's anders, als mit der seel. Frau! — Ich, als ein Berichterstatter — als Sie mir beehren — aus der Begüterung? — das nehm mich keiner übel, das is so spaßig, als Sie als Redaktöhr. Wissen Sie woll noch als wir mit Derche Blanken, der nachher ins Faulenrosser Mühlenschütt sich versoff, die Kraunen\* von den frischen Erbsschlag jagten? Un nu doch! Was aus en Menschen all werden kann, un oll Mutte Schultsch ihr Arm würd ümmer dicker! — Na, ich segg! —

Ihren lieben Brief habe ich den Donnerstag vor seben Wochen richtig gekrigt und war nicht ohne sür mir, was die Anerkennung von Beobachtung betrefft. Ich würde mich noch mehr auf die Beobachtung legen; abersten die Sicht! Und denn auch weil mich Bollen seine sacker= mentschen Jungen die Brille entzwei gemacht haben, worum ich auch nu erst schreibe. Gott bewahr mir in allen Gnaden vor liebe Kinder un vor Allen vor die Art.

Sie schreiben da von Ihre Unterhaltungsgeschichten; es is möglich, aber Jeder auf seine Art! Ich bin jett bei unsen Herrn Pasturen seine Staatskalender. Diesen lieben langen Winter hab ich sie durchgelesen von die Jahren 1813 — 17, wo ich noch bei bin, un was mir sehr pläsirlich ist. Apopo! schreiben Sie doch auch mal

<sup>\*)</sup> Rraniche.

eins jo'n Staatstalender! Sie konnen ja faliche Namen idreiben.

Aber nu auf Ihre briefliche Vorkommenheiten! Ja, Gott sei Dank bei uns passirt noch ummer was, aber was jetund grade passirt, das is eigentlich ichon lange passirt, benn nu is Dodsgeruch, un wer was von sich ausgehn läft, ift nur ein Untergebener, denn die boben Berrichaften fünd nich bier. Jebennoch mare es möglich, dag por Sie bas Beiliegende eine Unkenntnig ware und dag Sie es in Benutung nehmen könnten; also berowegen schenieren Sie fich gefälligst gar nich; mir tann tein Deuwel mas, benn die fünf dausend Torf, die ich extra krieg, hab' ich mendag nich gefrigt, weil daß der neue Inspecter sie ummer erst um Martini will anfahren laffen un daß fie denn zu Morr fünd. Un das Andere können sie mich nich nehmen, weil daß ich die Bapieren drüber hab; in diesen Sinsichten bun ich ein Freiherr.

Schlechte Witen machen Sie aber nich darüber, benn wozu? Haben Sie schon geangelt? Es passabelt schon!

Ein Boars von 3 Pfund als geftern.

Bleiben Sie in auter Gesundnif und wünsche Ihnen ein länger Leben, als Ihre Unterhaltungsgeschichte.

Leben Sie wohl

wohnhaft zu Saunerwiem bei .Clas Sahnenurt ben 7 Mai 1855.

Ihr

bis in den Tod getreuer Brafig immerirter Inspector.

Die Beilage führt den Titel: "Kleines Festprogramm, also gedacht' für die Tage der Hochzeit unserer lieben Tochter"; welche Hochzeitsfeier sich über eine ganze Woche erstreckt und an 70 Nummern zählt. Der "Kranzwinde-Abend" enthält unter Nr. 7: "Auf dem Schlofhofe Begrüßung bes leiblich bargeftellten guten Beiftes, ber bas Sahn'iche Haus stets regiert hat und regieren soll, des Geistes des Glaubens und der Liebe, gegründet auf das Gottes-Wort und ruhend im Schatten des Kreuzes". "Das Kleine Festprogramm" ist also ein Seitenstück zum "Grässichen Geburtstag" und spielt gleichsalls in der Hahn'schen Bes güterung, wo Fritz Reuter als "Strom" umherlief, und der ehemalige Inspector Bräsig nun als Pensionär sitt.

Aber auch Bräfig ift etwas schreibfaul. Sein erster Brief bleibt lange der einzige, bis er im zweiten Salbjahr bes "Unterhaltungsblatts" eine ziemlich regelmäßige Corresponbeng beginnt. Er berichtet über weitere Bortommniffe in ber "Begüterung", und bringt gelegentlich auch eine Privat-Angelegenheit zur Sprache. Brafig befaß damals einen Groß-Neffen, den er in der Geschichte "Ut mine Stromtid" noch nicht besitht. Für diesen "Schwestertochtersohn", Ramens Körling\*), sucht er im redactionellen Theil bes "Unterhaltungsblatts" eine Stelle als Lehrling in ber Wirthschaft. Es melden sich als "Prinzipäler" 27 "richtige Dekonomiker"; und um keinem feiner Collegen vor den Ropf zu ftogen, beschlieft Brafig, den Groß= Neffen verloofen zu laffen. Es geschieht; und der Glückliche, der Körling gewinnt und ihn seiner lieben Frau zum beiligen Weihnachtsabend als "Julklapp" in die Stube wirft, ist Schmidt, Gutsbesiter Schmidt auf Karmin; dem indeg ber neue Lehrling alsbald eine sonderbare Ueberraschung bereitet. Brafig ichreibt darüber an Frit Reuter.

"— Mich geht es noch passablemang; aber mit meinem Schwesterdochterkinde Körling! — Selftiger hat sich schon in alle Förmlichkeit und Regelmäßigkeit mit mehrsache Unregelmäßigkeiten und dämlige Formulirungen verniengt. Denken Sie sich, schreibt mich Schmidt, daß er sich mit die entschjedenste Dummheit eingelassen hat. Schmidt is

<sup>\*)</sup> Rarlchen.

nähmlich sehr stark in den hempbau und verkauft welchen. nähmlich hempsaat. Ru is Schmidt aus und kömmt nach Haus. "Was passirt?" fragt er. — "Ja," sagt mein Schwesterdochterkind Körling, "mit Hempsaat. 3ch habe ein Faß davon verkauft." - "So," sagt Schmidt, "haben Sie Order dazu." - "Dieses weniger," fagt Körling, "aber ich that's aus milder Barmbergigkeit. Der Mensch mar fo weit hergegangen, un wollt ich ihn doch nich um sus\*) geben laffen. Mein Großmutterbruder fagte noch gulett mit möglichster Ginscharfung zu mir, ich sollte nie Einen geben laffen." - "Schon," fagt Schmidt, "dieses fünd Grundsäte und die liebe ich. Aber wo is er denn ber?" (Nämlich der Hempsaatkaufer.) — "Dieses weiß ich nich," fagt Körling un füht Schmidten grad ins Geficht. — "Wo heißt er benn?" fragt Schmidt, - "Dieses weiß ich auch nich," fagt Rörling un tudt Schmidten noch dreifter an. -"Bas haben Sie benn for diesen hempsaat gekricht?" fragt Schmidt un füht Körling as Prinzipahl mit entschiedener Nachdrucklichkeit an. - "Gefricht?" fagt Körling und kuckt Schmidten mit die unverschamtigste Frechheit grad in die Augen, "gekricht habe ich nichts nich, weil daß ich nicht wufite, was das Hempsaat gellen \*\*) sollte."

Na nu hört Allens auf! Dh, Du Brut! Den Rahmen Deines alten Großmutterbruders willst Du als einen Schleier for Deine eigene Dämlichkeit ziehen? "Körzling!" habe ich gesagt "nie laß mich einen gehen, der Geld bringt;" und der dämliche Jung' läßt einen ohne Geld mit Hempsaat gehen!"

Abgesehen von diesen Briefen Bräsig's, geht's nun mit dem "Unterhaltungsblatt", trot der schönen Ber-

<sup>\*)</sup> Umsonst.

<sup>\*\*)</sup> Gelten.

sprechungen, womit ber Redacteur das zweite Semester eingeleitet hatte, schnell abwarts. Es lebt jest weitaus vom Nachdruck, wobei namentlich die "Grenzboten" ("Bilder aus ber deutschen Bergangenheit" und verschiedene andere Auffate) berhalten muffen; und die Rubrit "Lefefrüchte" mit Musgugen aus neuen und altern Buchern tritt ungebühr= lich in den Bordergrund. Bon Frit Reuter's eigenen Beiträgen find noch zu erwähnen: "Brief bes Juden Samuel Warschauer an Rebeckche Goldstein"; und die viel zu lang ausgesponnenen "Memoiren eines alten Fliegenschimmels", wo nur die Partien in "Missingsch", wie man in Medlenburg das Gemengsel von Hoch= und Plattdeutsch à la Brasia nennt, eine beitere Erholung bilden. Frit Reuter hatte eben keinen Beruf weder jum Journalisten noch jum Redacteur, er war zu etwas Höherem erlesen; und glucklicherweise zwangen ihn die Berhältnisse, das einzusehen. Das "Unterhaltungeblatt" tam lange nicht auf die Roften, es hatte miichen 3 und 400 Abonnenten, und selbst diese bielten nicht Stich. Da brachen die anscheinend endlosen "Memoiren eines alten Fliegenschimmels" jah ab und ichlossen mit folgender Erklärung:

"Hier wird das Manuscript unleserlich u. s. w. — — Der Schulmeister aus Haunerwiem schreibt an mich, dem alten Inspector Bräsig sei die Gicht in den Magen getreten, man zweisse an seinem Auskommen, sein thätiges Leben neige sich zur letzten Ruhe; warum soll ich mich noch ferner der Unruhe hingeben, wenn Alles rings um mich entschlasen ist?

Meine contractliche Pflicht ist erfüllt, warum sollte ich noch länger bleiben und schreiben, dahin schwanden die Wackern all? Zu schwinden beginn ich in Preußen, meinen Schritt sieht Treptow nicht mehr; in Brandenburg werd ich entschlafen als Redacteur des Unterhaltungsblattes; Denn ein Jahr hab ich's ertragen, Trag's nicht länger mehr; Hab die Schreiberei im Magen, Bleib nicht Rebatteur.

Allen fernen und nahen Freunden, die mich mit Wort und Schrift bei der Herausgabe des Blattes unterstützt haben, sage ich meinen aufrichtigsten Dank, dem nachssichtigen Publicum nicht minder, dem Unterhaltungsblatt ruse ich ein zärtliches Lebewohl zu und will wünschen, daß es für die Folge mehr Unterhaltung bieten möge, als ich in einer gänzlich isolirten Stellung liesern konnte.

Treptow ben 1. April 1856.

Frit Reuter." .

Und gleich darunter steht, die letten Worte des "Unterhaltungsblatts" lauten: "Allen meinen Bekannten, sowie auch meinen Herrn Geschäftsfreunden mache ich die ergebenste Anzeige, daß ich vom 2. April d. J. ab, meinen Ausenthalt in Neubrandenburg nehmen werde.

F. Reuter."

Nachdem er sechs Jahre in Preußen verbracht hatte, zog es ihn wieder nach Mecklenburg zurück, wo er, wie er's nennt, nun "Einlieger" wurde. Er vertauschte das kleine häßliche trist liegende Treptow mit dem größeren schöneren und durch romantische Umgebung ausgezeichneten Neu-Brandenburg, wo er über sieben Jahre verweilte, seine besetuendsten Sachen schrieb und zu Ruhm gelangte. Daher, und weil hier auch die Geschichte "Dörchläuchting" spielt, verdient die Stadt eine kleine Beschreibung.

Neu-Brandenburg, die Borderstadt — so genannt, weil sie auf dem vereinigten Landtage der beiden Mecklenburg

neben Parchim und Guftrow den Borfit führt - liegt, wie Treptow, an dem Flüßchen Tollense, 4 Meilen von Stavenhagen und 15 Meilen von Berlin; ist nach der Residenz Neu-Strelit die bedeutenofte Stadt des kleinen Großberzogthums und zählt etwa 7000 Einwohner. baut, erhielt fie ihre gegenwärtige Gestalt nach dem großen Brande von 1735, und hat noch ein ziemlich alterthum= liches Gepräge, aber trobbem ein fehr freundliches, ja schmuckes Unsehen. Ihr Grundriß ist ein ovaler Zirkel. Roch heute umgiebt sie eine feste Mauer, etwa eine Biertelmeile lang, mit 2 Warten oder Fangel=Thurmen und 25 sogenannten Wiekhäusern. Diefe, in ziemlich gleicher Entfernung angelegt, treten aus der Mauer etwas heraus, dienten früher gur Befestigung und ftanden unter besonderen Wiethaus= Hauptleuten, mahrend fie heute von Arbeitern und kleinen Handwerkern bewohnt werden. Bier gewölbte Doppelthore, die bis vor etwa zwölf Jahren zur Nachtzeit noch gesperrt wurden, führen in die Stadt. Unweit des Neuen Thors sieht man in der Mauer ein paar Stückfugeln. Sie rühren von der Belagerung unter Tilly her, wo die Stadt eine jo schredliche Plunderung erfuhr, daß fie zur Erinnerung daran bis in dieses Sahrhundert binein eine besondere Bußfeier, den sogenannten Tilly=Tag beging. Noch lieft man an der Mauer altere Befanntmachungen der Stadtbeborde mit der Unterschrift "Bürgermeistere und Rath". knarren die Nachtwächter zur halben Stunde in erschrecklicher Art, während sie beim vollen Glockenschlage blos pfeifen, zu Frit Reuter's Zeiten aber noch ebenso schauer= lich tuteten.

Die Bauart der Stadt ist eine sehr regelmäßige. Alle Straßen sind schnurgerade, breit und sauber, und schneiden einander stets im rechten Winkel. Mitten auf dem großen Marktplat steht das Rathhaus, mit zwei Bogendurchgängen und so anzusehen, "als wenn es vor langen Jahren aus

einer Weihnachtspuppenschachtel genommen wäre\*)." Erdgeschoß befindet fich der Rathsteller, wo Frit Reuter viel verkehrte: eine Treppe boch der Sitzungssaal, mit dem lebensgroßen Bildniffe Bergogs Adolf Friedrich IV., der pon 1753 bis 94 regierte, und ben Reuter in seinem Buche "Dörchläuchting" behandelt. Auch die Gebäude rings umber find fast alle durch den Dichter historisch geworden.

Un der Oftseite des Markts, oder eigentlich auf diesem selber, den es etwas beeinträchtigt und entstellt. steht das vor etwa 90 Jahren von Adolf Friedrich IV. erbaute Balais, ein großer zweiftödiger Raften, mit kleinem Säulengange vor der Hauptthure, und einer Menge von Blipableitern auf dem Dache \*\*). Es wird gegenwärtig nur vom Raftellan bewohnt, und pflegt in seinem baufig erneuerten Anstrich zwischen Lila und Gelb zu wechseln. Gegenüber liegt die Bäckerei von Schulz, mober "Dorchläuchting" fich Morgens jum Raffee ben Zwieback holen Seine Schwester, Bringest Christel, wohnte an ber Subfeite bes Martts, Ede der Bage-Strafe, bei Raufmann Buttermann "auf dem Bahn", das heißt, eine Treppe boch. Un derselben Seite wohnt noch heute Dr. Siemer= ling, Apotheker, Raufmann und Banguier in Giner Berson, ein genauer Freund Frit Reuter's \*\*\*). Beradeüber befindet fich ber erfte Gafthof ber Stadt "Bur golbenen Rugel", in Reuter's Schriften "Der goldene Knopf" genannt. In "Dörchläuchting" wird er nur nebenbei erwähnt +); aber Brafig, ba er mit Mojes Löwenthal zum "Bullmarkt" nach "Bramborg" fährt, balt seine "Niederkunft" im "goldnen Knop"++);

<sup>\*)</sup> Dörchläuchting, S. 8.

<sup>\*\*)</sup> Bgl. "Dörchläuchting" S. 150.

<sup>\*\*\*)</sup> Bgl. "De Reif' nah Konftantinopel" S. 105.

<sup>†)</sup> S. 130 unb 323.

<sup>++) &</sup>quot;Schurr=Murr" S. 49.

und als er von der unfreiwilligen abenteuerreichen Reise nach Berlin zurückfehrt und im "goldnen Knop" bei einem "Bifftud" fist, umgeben von "gebildete Docters un junge Avkaten", tritt "ber Gewiffe", nämlich Frit Reuter, herein und begrüßt ihn: "Gun Abend, Untel Wat maken Sei, oll Fründ?" Da erhebt sich Bräsia! ber ..immeritirte Entspekter" unwillig und spricht gur Ge= sellschaft gewendet: "Meine Berrens, nennen fie das einen Freund, vor dem man sich vor dem herrn Polezeipresen= benten in Berlin ichaniren muß? Estimiren Sie bas for einen Freund, der mit neunzehn Jahren die ganze preufische Monarchie und den wohllöblichen Bundestag hat umfturgen wollen?"\*) - - In der "Goldenen Rugel" war Frit Reuter gleichfalls Stammgaft, und zwar pflegte er im zweiten Bimmer auf dem langen ichwarzledernen Eddivan zu fiten, und ftets einen Rreis von luftigen Leuten um fich zu versammeln. Der damalige Wirth, Frit Rohn, ift noch heute hier thätig.

Wie in Mecklenburg überhaupt, hat auch in Neu-Brandenburg die Bevölkerung eher ab- denn zugenommen. Ehemals saßen hier an 800 selbständige Tuchmacher, von denen heute keine 10 mehr vorhanden sind. Dessenungeachtet ist es noch immer eine lebhaste nahrhaste Stadt, und ihr Handel und Wandel muß bedeutend genannt werden, wiewol er sast ausschließlich sich in den Händen der Christen besindet, da ältere Verordnungen die Niederlassung von Juden beschränken. Neu-Brandenburg hat ein großes wohlhabendes Hinterland, an den Wochen- und andern Märkten herrscht hier ein reger Verkehr, und es blüht namentlich der Bieh- und Getreidehandel. Daneben treiben die Einwohner Ackerbau; sie besinden sich durchgängig in guten Vermögensverhältnissen, und ihre Frauen gelten von altersher für hübsch\*\*).

<sup>\*) &</sup>quot;Schurr-Murr" S. 119.

<sup>\*\*)</sup> Bgl. Dörchläuchting S. 300.

Die Umgebung der Stadt ift reizend. Der ebemalige Doppelwall bildet jest einen Spazierweg, von den schönften Eichen-, Raftanien-, Linden- und Bappelbäumen eingefaßt; und daran stoffen lauter Brivatgarten. Bu jedem Thore hinaus hat man anmuthige Bartien; aber die Berle ber Landschaft ift der Tollense-See. Er erstreckt sich subfüdweftlich der Stadt, etwa 11/2 Meilen lang und ungefahr 14 Meile breit, ist ebenso fischreich wie romantisch, und seine laubwald= reichen Ufer spiegeln sich auch in der Reuter'schen Dichtung "Dörchläuchting". Bor dem Treptow'schen Thor liegt die Borftadt oder das alte Stift St. Jürgen, und weiter führt der Weg nach dem ehemaligen Augustinerklofter, jetigen Kammergut Broda. Das "Broda'sche Holz" am westlichen Ufer bes Sees ift für die Brandenburger ber beliebtefte Ausflug. Bier erhebt fich "de Bellmandur", wie's im Volksmunde heißt — bas Belvedere, errichtet "nach Feierabend" von dem Abfall an Holy und Steinen, Die beim Bau des Balais auf dem Martt übrig blieben\*). Schrägüber, vor dem Stargard'schen Thore, liegt an der andern Uferseite die frühere Johanniter-Comthurei Nemerow; und im "Nemerow'ichen Holz" spielt auf dem Boltsfeste am zweiten Pfingsttage das 11. Kapitel von "Dörchläuchting", erreicht die Beschichte ihre Haupt-Bermidelung.

Bet der Uebersiedelung nach Neu-Brandenburg glaubte Fritz Reuter schon, von dem Ertrage seiner Feder leben zu können, sah sich aber fürs Erste getäuscht. Er ertheilte auch hier noch Privat-Unterricht; so dem Sohne des Dr. Siemerling, den Söhnen des Instrumentenmachers Roloss u. A. Ebenso wollte Frau Reuter wieder Rlavierstunden geben, sand aber keine; wahrscheinlich weil an dem größeren Orte auch die Concurrenz größer war.

<sup>\*) &</sup>quot;Dörchläuchting" S. 15.

Frit Reuter entsaltete jett eine mannigsaltige literarische Thätigkeit und eine überraschende Arbeitskraft. Zunächst betrat er ein ganz neues Gebiet. Im Lause des
Jahres 1856 entstanden verschiedene Theaterstücke, die aber
der Dichter selber "sehr stark verunglückt" nennt\*). Bon
ihnen haben sich drei an die Deffentlichkeit gewagt. "Onkel
Jakob und Onkel Jochen" und "Blücher in Teterow" sind
im Druck erschienen\*\*). Das letzere kam unter dem
Titel "Blücher's Tabakspseise" auch zur Aufführung, und
ebenso. ein drittes Stück "Die drei Langhänse"; beide während
des Winters 18<sup>56</sup>/<sub>57</sub> auf dem "Wallner-Theater" in Berlin.
Der Dichter war bei der ersten Vorstellung zugegen;
beide Stück errangen einen Achtungs-Ersolg und verschwanden
bald wieder vom Repertoir.

"Die drei Langhänse, Lustspiel in drei Acten"\*\*\*) — sind in der Kobebue-Benedir'schen Manier geschrieben; und hat Fritz Reuter hier seine juristischen Reminiscenzen verwerthet. Es handelt sich um einen uralten Erbschaftsprozes wegen der Herrschaft Woldenberg, die gegenwärtig ohne Gerichtsstand eristirt, da man sie auf dem Wiener Congreß vergessen, sie keinem der bestehenden Bundesstaaten zugetheilt hat. Einstweilen wird sie verwaltet von Langhans und Kluchuhn. Langhans ist zugleich Justizamtmann, Kentmeister und Obersörster, und hat sich drei besondere Bureaux eingerichtet: das Justizs, das Kents und das Forstamt; während sein Factorum Kluchuhn gleichzeitig als Gerichtsdiener, Steuererheber und Holzwärter sungirt. Beide wechseln an jedem Tage zwanzigmal ihre Kollen und das

<sup>\*)</sup> In einem Briefe an ben Berfaffer.

<sup>\*\*)</sup> Greifswald und Leipzig; C. A. Roch's Berlagsbuchhandlung, Th. Kunife, 1857.

Durch die Gute ber Wittme bes Dichters lag bem Bers faffer, bes Manuscript vor.

mit auch ihre Uniformen, die Langhans einfach trägt, Kluckhuhn aber häufig dreifach über einander zieht, jo dag er aus dem Schwiten und bann wieder aus dem Erfalten nicht beraus: tommt. Diese spaßige Anekdote, die übrigens historisch ift, da sie auf wirklichen Vorkommnissen in verschiedenen Begenden Deutschlands berubt, bat dem Dichter den Stoff aeliefert, aus dem er die ziemlich losen Fäden der Handlung ipinnt. Baron von Stolt, ein armer Edelmann, und Agnes von Baldau, jett Frau von Gernfried, eine junge reiche Wittwe, sind die beiden Erbprätendenten; und da sie einander seit Jahren zugethan sind und fich nur eine Zeit lang aus den Mugen verloren haben, ift das Ende gleich in den erften Scenen porquezuseben. Lüchting, ein junger unbeschäftigter Advokat, der einstweilen mit seinem früberen Schulkameraden und jetigen Schreiber Zwippel "Waldfcblöfichen" fneipt, wird von beiden Barteien angegangen, und arbeitet nach dem Wunsche beider Theile auf einen Bergleich bin, wobei jedoch ein doppeltes Migverständnig entsteht. Baron Stolt weiß nicht und will es durchaus nicht begreifen, daß Agnes von Baldau und Frau von Gernfried Eine Berson sind; wogegen Lüchting auf Grund der Acten in den komischen Irrthum verfällt, aus dem Berrschaftsverwalter Langhans, der gegen jeden Bergleich protestirt - brei Langhanse, brei Bruber Langhans zu machen, mit denen er denn auch richtig nacheinander zu= fammenftökt. Leider bleibt der Zuschauer über diesen Arrthum zu lange im Unklaren, wodurch die Wirkung beeinträchtigt wird. Das Stud schließt in der hergebrachten altehrwürdigen Weise mit der Beirath, und zwar gleich mit einer breifachen. Der Baron heirathet die junge Wittwe, Advokat Lüchting die Tochter von Langbans, und Schreiber Zwippel die Tochter von Kludhuhn. Die origi= nellsten Figuren sind: Zwippel, ein mit allen Sunden gebetter aber durchaus nicht bösartiger Thunichtaut, und

Emma Langhans, ein "kleiner maulfertiger kurzweiliger Wachtmeister", wie Zwippel sie nennt. Die Entwickelung ist schwerfällig und verzögert; der dritte Act beginnt genau da, wo der zweite aufhört. Der Dialog ist sehr breit und umständlich, häusig ein bloßes Gespräch, eine bloße Unterhaltung. Das Stück mußte zum Zwecke der Aufsührung sehr gekürzt und arg zusammengestrichen werden. — "Ein Berliner Theaterschneider hat mir's zusammengestick", sagte Fritz Keuter\*); "da war's aber meine Arbeit nicht mehr, und erst recht nichts. Der Theater-Effect ist nicht meine Sache."

"Der 1. April 1856, oder Onkel Jakob und Onkel Jochen, Lustspiel in drei Acten" - vollzieht sich zwar während Eines Tages, aber auch in berselben gemüthlichen und behäbigen Weise. Onkel Jakob und Onkel Jochen find Brüder, doch von febr verschiedenem Charafter. Ontel Jacob ift eine "berechnende kalte Natur"; er speculirt auf ben Fortgang bes großen Krieges gegen Rugland, auf das Steigen der Kornpreise, und hat fich ju diesem 3mede mit dem Commerzienrath Fasel verbundet, auch dem Sohne von Fafel, einem "frechen verlebten Burichen", feine einzige Tochter Julie versprochen. Er ift Wittwer und hat eine Haushälterin, Namens Marianne, eine "volle gesunde Sechsundvierzigerin"; und einen Reffen, Anton, hingegen ift Ontel ber ihm das Gut bewirthschaftet. Jochen, der im Hause des Bruders lebt, eine "korpulente Figur mit Berucke und Stulpftiefeln, von fanguinischem Gemuth und größter Gutmuthigfeit", dazu Rentier und alter Junggeselle; er seufzt nach dem Frieden, und er bat nur einen Bedienten, ber fich Samuel nennt und bereits 59 Jahre gablt. Durch ein Migverständniß, in Folge eines blogen "Spages", tommt der "ernste bedächtige ftart-

<sup>\*)</sup> Rach einer Mittheilung ber Wittme bes Dichters.

knochige" Samuel in Verdacht, das Herz Mariannen's verführt zu haben, und foll nun auf Bebeiß feines Berrn, ber in solchen Dingen teinen "Spaß" versteht, die haushälterin ehelichen. Nach vielem Sträuben — benn er ist ebenso heirathoschen wie Ontel Jochen selber - entschließt er sich dazu, weniger aus Liebe zu Mariannen als aus Gehorsam gegen seinen Herrn; da schlägt dieser plötlich um und verlangt, daß Samuel, der sich inzwischen schon. mit dem Gedanken befreundet hat, "entsagen" folle. Onkel Joden ift in ein neues Migverständnig gerathen, und auch dieses muß natürlich hartnäckig festgehalten werden: er glaubt, fein Bruder Jatob habe es auf die Saushalterin abgesehen; und wiewohl er darüber zuerst sehr indignirt war, und nach besten Kräften bagegen arbeitete, beschleicht ihn später Reue und Mitleid, und er beschließt, den Bruder glücklich zu machen, ihn durch Marianne für den großen Berluft zu tröften, den Jenem der eben bekannt gewordene Friedensschluß bereitet hat. Ontel Jatob ift von Commerzienrath Fasel noch gestern zu einer neuen Speculation beschwatt und von diesem überhaupt schändlich betrogen worden; natürlich fann von einer Berbindung zwischen beiden Kamilien nicht mehr die Rede sein; sondern Julie darf nunmehr ihren Bergen folgen, und den Better Anton heirathen, wodurch die trubselige, fade Liebesgeichichte ber jungen Leute und damit auch bas ganze Stud jum guten Ende tommt; benn Ontel Jatob überläft bie Haushälterin gern an Samuel, und umgewandelt wie er plötlich ift, beschließt er, den "Justigrath Schröder" holen zu laffen, dem Neffen Anton das Gut zu übergeben, und mit Ontel Joden nur noch dem Glud der beiden Barchen zu leben. Ontel Jochen spricht "Missingsch", Samuel Platt und Marianne Berlinisch, was ihr aber nicht recht gelingen will; die Uebrigen reden ein "gebildetes Sochbeutsch". Ontel Jochen, Samuel und Marianne find vollblütige saftige Erscheinungen; wogegen die Andern ganz

nach der Schablone geschnitt sind.

Das interessanteste und gelungenste von den drei Stücken ist — "Fürst Blücher in Teterow, dramatischer Schwank in Einem Act". Den Stoff, der gleichfalls einer historischen Anekdote entstammt, hatte Fritz Reuter schon vorher zu einem "Läuschen" verarbeitet: "Bon den ollen Blüchert"\*); nun dramatisirte er ihn, wobei er wieder Bers und Reim anwandte. Fürst Blücher kommt auf der Durchreise nach Teterow, dem Mecklenburgischen Schilda. Natürlich ist die ganze Stadt auf den Beinen, und man hat Alles ausgeboten, um den berühmten Helden würdig zu empsangen. Es stehen schon bereit: weißgeskleidete Mädchen, die Schützengilde, und Bürgermeister und Rathsherren in Galaunisorm. Da fährt, von Keinem beachtet, ein schlichter Wagen zum Thor herein und hält vor dem einzigen Gasthos. Das Weiteremag der Dichter selber vorsühren:

7. Scene.

Gaftwirth Brandt. Fürft Blücher (mit einer brennenben, turgen Reerschaumpseise). Sein Abjutant.

Brandt (voraufgebend im Gintreten).

Man hier herinner!

Adjutant.

Warum benn in das hinterzimmer? Pranbt.

Ree, miene Herrn, bat nehm'n S' mi nich för äwel, Benn Jeberein mit siene bred'gen Stäwel Un mit sien Biep Lobad doa vörn herrinne tappst Un doa as süs herümme schnapst, Denn wier't vebei mit Rendlichkeit Un mit dei ganze Festlichkeit.

Blücher.

Ja, aber, oller Freund, it bun . . . .

<sup>\*) &</sup>quot;Läuschen un Rimels" I., S. 253.

Branbt.

Sei mägen Oberföste sin, Dat scheert mi nich, dat is' mi ganz egal. (aus der Thür rufend). Oh, Fruu, oh bring' doch mal . . . .

y, Brun, by bring both mar.

#### 8. Scene.

Stadtbiener Griepenkerl fturzt in's Zimmer, gefolgt von dem Ivenader Autscher und Madame Brandt.

Stadtbiener (auf Blücher losfahrenb). Hier is' e, hier! hier is bei Kuntravenieng! her mit bei Biep! her mot f', un wenn f' Mit Gold beschlagen wier.

Abjutant (bazwischen springend). Rerl, ift er vein verrüdt?

Stadtbiener.

Wat willen Sei? Mit Sei hem id hier nids tau schaffen. Id bun hier so as Polezei, Sei hebb'n mi nids nich tau befehlen.

(au Blücher.)

Wat? Hier so in bei Stadt herin tau paffen? Hier in bei Stadt herin tau schmölen? Up apen öffentliche Straat? Dat sull mi noch gehorsamst sehlen! Her mit bei Biep! Ich bün hier Magistrat!

Blücher.

Wan still, mein Sohn! Man ruhig, Kind! Benn id mir hier vergangen haben duh, Denn will id mir nich opponiren, Denn nehmt dat Ding un laßt mich nu in Ruh. (Giebt die Pfeise an den Stadtbiener, der sich damit entsernt.)

Bo beißt bas Rest, mo wir bier fünd?

Brandt.

Herr Oberfofte, feihn S' nah Ehren Buuren! Sei fund bi uns in Teterow.

Blücher.

Ach so? — In Teterow? — Je so! Na, haben schon von Euch gehört, Dat jeht hier manchesmal en Bitschen sehr verkehrt.

Brandt (aufgebracht zum Protocollisten). Herr Wiberrift, id raup Sei hier tum Tügen, Dei herr hett Rebensoarten maakt!

(zu seiner Frau.)

For ben'n ward hier tein Frühftud taatt?

Abjutant.

herr, sind Sie untlug? — Biffen Sie, Mit wem Sie reben? — Wer das ift?

Blücher (lacheinb).

Na, na! Wir wissen't schon. Man ruhig, Sohn!

Brandt.

Ih wat! It bun hier Borge, bun tein Sohn! — Bun it en Sohn, herr Wiberrift?

Brotocollift.

Erlauben Sie, Sie sind ein Mann, Der, wenn er will, schon Schwiegervater ist, Wie ich das leicht beweisen kann.

Herr Widerrift, der Stadtprotocollist, ist nämlich in Liebe entbrannt zu Carolinen, dem Töchterchen des Gastwirths Brandt, und gedenkt noch heute um sie anzuhalten. Er ist nebenbei "ein Stück von Dichter", hat zum heutigen Tage zwei poetische Reden gesertigt, eine zur Bezgrüßung Blücher's, und die andere in Sachen seines Herzens an Bater Brandt; und er ist so schlau gewesen, die letzte Strophe mit einer kleinen Veränderung zu dem einen wie

zu dem andern Zwecke zu verwenden. Als er aber nun vor Blücher steht, passirt ihm 'was Menschliches und er spricht:

> Dh, laß der Blumen holbe Festgewinde Dein graues Haupt mit Lieb umkränzen, Gieb mir die Tochter heut zum Angebinde — — —

Blücher (lachenb).

Bat? Meine Dochter? - Sab' ja feine.

Chirurg Stropp (vortretenb). Eu'r Ebelgeboren, er meinet Branbten seine. Sie werden gutigst ihm verzeihn, Er tam in's falsche Gebicht hinein.

Alle drei Stude find weniger Lustspiele denn Boffen. Sie werden von teiner einheitlichen 3dee, von teinem bobern Gedanken getragen. Es überwiegt bei ihnen das Burleske und Derb = Romische, der Wortwit und die Situationskomit. Die Handlung ift durftig, die Entwickelung springend, die Motivirung ungenügend und oft fehr willfürlich. Tropdem find fie nicht schlechter wie hundert andere Stude, die gegen= wärtig und zum Theil mit Erfolg über unfere Buhnen geben. Als Erstlingsversuche find fie jedenfalls nicht zu verachten; und Frit Reuter urtheilte zu ftreng, wenn er hinterher über sie einfach den Stab brach, und von sich felber meinte, daß es ihm an der nöthigen Bühnenkenntniß fehle. Es ift fehr fraglich, ob die genaue Renntnig der Bühnentechnik und des Theaterapparats dem Dramatiker nicht mehr schadet als nütt; ob fie nicht häufig aus dem Dichter einen Handwerker macht; und ob sie nicht eigent= lich blos dem Kabrikanten zu Gute kommt, deffen ganges Können sie begreift und der nach ihren Recepten alljährlich ein vier bis fechs neuer Stude liefert. Jene Bersuche

bezeugen übrigens, daß die Bühne Frit Reuter'n gar nicht jo fremd mar, daß er auch die Theater=Effecte kannte und sie zu benuten verstand; und höchst mahrscheinlich hatte er auch auf diesem Gebiet noch Bedeutenderes leiften können. Indem er's aber verließ und für immer aufgab, that er doch wol das Richtige, folgte er seinem Genius und der instinctiven Erkenntnig, daß er, wie alle humoristen, mehr

Erzähler als Dramatiter fei.

Man könnte nun fragen, weshalb Frit Reuter den Weg, den er mit "Läuschen un Rimels" und mit "De Reif' nah Belligen" eingeschlagen, trot des überraschend guten Erfolges, bennoch wieder verlaffen hatte? lich geschah es aus verschiedenen Ursachen. Einmal be= friedigte ihn wol der pecuniare Ertrag nicht. Die Schul= meisterei konnte ihm auf die Dauer nicht zusagen, er wollte' seine Eristenz als Schriftsteller finden, er wollte mehr Geld und schneller Geld verdienen. Darum übernahm er die Redaction des "Unterhaltungsblatts", wobei er aber sehr zu turz tam; und darum schrieb er hernach jene Theaterstücke, die ihm mahrscheinlich ebensowenig eintrugen. anderer Grund ist in der natürlichen Unsicherheit des jungen Autors zu suchen. Auch Frit Reuter schwankte bin und ber, versuchte Dies und Jenes, bis er sein eigentliches Talent erkannte. Selbst jest, wo er bem Journalismus und dem Theater den Rücken wandte, that er noch einen neuen Fehlgriff. Wie man das, was man hat und was man tann, am wenigsten zu schäten pflegt, mochte auch Frit Reuter das tomische und humoristische Genre, das er mit solchem Glück angebaut hatte, nur für ein unterge= ordnetes halten; und fo nahm er als Vorwurf der nächsten Dichtung einen ftreng ernften, ja tragischen Stoff, bem er in keiner Beise gewachsen mar. Es ist die Erzählung in Bersen "Rein Husung", und sie behandelt die Noth und Bergweiflung des armen beimatlofen Mannes in Medlenburg,

unter greller Beleuchtung der dortigen Mißzustände. 1857 entstand die Dichtung, und 1858 erschien sie im Druck, erregte aber unter den Freunden und Berehrern des Bersfassers nur Bestremden und Enttäuschung. Im selben Jahre erlebte auch "De Reis' nah Belligen" die zweite Auflage.

Bahrend Frit Reuter jett in seiner Beimat ichon ein ziemlich verbreiteter Schriftsteller war, hatte man von ihm in weitern, namentlich in hochdeutschen Kreisen noch keine Ahnung. Ihm war es nicht so gut ergangen, wie feinem Borläufer, dem Dithmarfen Rlaus Groth, ber mit ber 1852 erschienenen Sammlung plattbeutscher Bedichte, "Duickborn" genannt, sofort Lohn und Anerkennung in Bulle und Kulle fand, den berühmte Gelehrte auf den Schild hoben, vornehme Damen in ihre Salons zogen und ju ihrem "Mignon" erklärten. Rein, Frit Reuter follte seinen Weg gang allein machen, langfam und mühsam hinaufflimmen, und ziemlich spät von der hochdeutschen Kritik entdeckt werden. Es war Robert Brut, der in dem von ihm herausgegebenen "Museum" (Jahrgang 1857, Nummer 45) zuerst auf Frit Reuter aufmerksam machte. Nachdem er von Klaus Groth gesprochen, dem er nach wie vor große Anerkennung zollt, fährt er fort:

"— Jedenfalls sollten Diejenigen, die jetzt so laut für Klaus Groth und seine niederdeutsche Muse schwärmen, dabei nicht einen Dichter übersehen, der schon vor dem geseierten Autor des "Duickborn" in plattdeutscher Sprache gedichtet\*), und sich durch diese seine Dichtungen, wenn auch allerdings nur in seiner nächsten Nachbarschaft, ein ebenso zahlreiches wie anhängliches Publikum erworden hat. Das ist der Mecklendurger Fritz Reuter, gegenwärtig in Neu-Brandendurg lebend, ein Name, der in Wecklendurg und Vommern überall bekannt ist, wo der

<sup>\*)</sup> Es find die Gelegenheitsgedichte gemeint.

alte heimische Diglekt noch irgend Zutritt findet, ja ber selbst da noch mit Begeisterung genannt wird, wo man übrigens taum einen zweiten deutschen Dichter fennt. mancher Hinsicht ließe sich sogar behaupten, die Reuter'schen Boesien seien für Sprache und Denkweise unserer platt= beutschen Bevölkerung charakteriftischer als felbst biejenigen von Rlaus Groth. Rlaus Groth fteht in der Mehrzahl feiner Bedichte wesentlich unter dem Ginflug ber mobernen hochdeutschen Bildung, es sind Momente hochdeutschen Cultur= und Geifteslebens, die er bearbeitet, und gerade der Widerspruch, der darin liegt, diese zum Theil sehr raffinirten Empfindungen - man erinnere sich beispiels= weise nur an die gablreichen Beine'schen Bointen, die bei Rlaus Groth wiederkehren — in dem nachlässig naiven Gewande des plattdeutschen Dialetts wieder anzutreffen, bildet vielleicht einen Hauptreiz dieser ebenso interessanten wie anmuthigen Dichtungen. Frit Reuter dagegen ift burch und durch Plattdeutscher, seine Duse ift eine derbe Landmagd, etwas vierschrötig, mitunter felbft etwas ungefclacht, aber terngefund, mit prallen Gliedern, die ichalt= haft verschmitten Augen teck im Kreise umberwerfend und jeden Augenblick zu luftiger Rede und Gegenrede bereit. Darum gelingt ihm auch bas tomische Genre am besten; er entwidelt bier nicht nur einen gewissen derben trodnen Humor, sondern auch eine Plastit und Frische der Bestaltung, die ihn unsern besten tomischen Dichtern anreibt. —

Dieses überaus mäßige, sast zurückhaltende Lob bewog nun Klaus Groth, dessen Stern bereits im Erbleichen
war, zu einem gehässigen Aussall gegen Frit Reuter. Er schrieb
1858 die "Briese über Hochdeutsch und Plattdeutsch", wo er
zunächst dieses auf Kosten jenes ungebührlich erhebt, wo er
dem "Quickborn" ganz bescheiden einen Plat neben Rlopstock,
Schiller und Goethe anweist, und ebenso unbesangen in Ge-

meinschaft mit Jakob Grimm und Wilhelm von Humboldt sprachwissenschaftliche Urtheile fällt; um sobann über einen Mann beraufallen, ber ftill feinen Weg gegangen mar, nie Ein Wort weder schriftlich noch mundlich, weder gegen noch über seinen Ungreifer geäußert hatte; beffen ganges Berbrechen barin bestand, in einer um Jahre verspäteten Recension mit einer winzigen Anerkennung bedacht worden Run, er follte seiner Buchtigung nicht entgeben, die, so muthwillig herausgefordert, Frit Reuter natürlich Er antwortete in einer bald darauf er= felber übernahm. ichienenen Brochure "Abweifung der ungerechten Angriffe und unwahren Behauptungen, welche Dr. Rlaus Groth in seinen Briefen über Plattbeutsch und Hochdeutsch gegen mich gerichtet bat". Auf das Schriftchen, welches das Beste ift, mas Krit Reuter in bochdeutscher Sprache geschrieben bat, und worin er den Geaner wahrhaft vernichtet, foll später zurückgekommen werden. Nach dem Borgange von Robert Brut fand Reuter bald noch andere Fürsprecher; auch Julian Schmidt nahm fich feiner in den "Grenzboten" mit großer Barme an.

1859 erschienen "Läuschen un Rimels. Reue Folge", theilweise schon im "Unterhaltungsblatt" veröffentlicht, und jett dem Justizrath Schröder "nicht blos in Anerkennung sonstiger ausgezeichneter Eigenschaften, sondern auch vorzugsweise zur Kräftigung seiner gemüthlichen Laune" geswidmet; sodann im nächsten Jahre "Hanne Rüte un de lütte Pudel", eine heiter anmuthige und sinnige "Bagels un Minschengeschicht", wieder in Bersen, und mit der Widmung: "Sinen ollen Fründ Korl Kräuger\*) taum Gedächtniß an de schönen Jungssum Schaulzohren, von den, de't schrewen hett". Mit dieser Dichtung hatte Frih Reuter das richtige Fahrwasser erreicht, und das Bewußtsein davon sollte ihn zuerst in einem Brivatzirkel überkommen.

<sup>\*)</sup> Bgl. S. 31.

Er befand sich bei dem Geheimen Ober : Medicinal= rath Peters in Neu-Strelit; mit ihm der nachber fo befannt gewordene Vorlefer Rarl Rrapelin, ein ehemaliger Schausbieler. Auf Beranlaffung des Hausberrn begann diefer ein Stud aus dem eben vollendeten, aber noch nicht im Druck erschienenen "Hanne Nüte" vorzutragen. Augenzeuge berichtet nun:\*) - \_ "Während Rrapelin las, verklärte und verschönte sich Frit Reuter's hägliches Gesicht, wie man's gar nicht für möglich gehalten hatte. Plötlich unterbrach er den Vorleser, griff ihn bei der Bruft und rief in höchster Aufregung: ""Korl, dat hew it nich schrewen!"" So sehr hatte ihn im Munde Kräpelin's seine eigne Dichtung gepackt." — Damals — es war im Februar 1860 — besuchte Fritz Reuter auch den "Sonnabend : Verein" zu Neu : Strelit, wo man ihm zu Ehren eine Reier veranstaltet batte, und versuchte bier aus dem Manuscript des "Hanne Rute" selber vorzulesen, gab es jedoch bald auf, und reichte das heft Kräpelin mit ben Worten bin: "Beitst Du, Korl, bat Borlesen is nir for mi, bat versteihft Du beter!"\*\*) Kräpelin, ber ein eifrig anregendes förderndes Mitglied und bald Borftand vom "Sonnabend Berein" war, ift hier für Reuter fehr thatig gewesen; indem er balb dieses bald jenes Wert bes Dichters vorführte, und die neuen Schriften deffelben ichon im Manuscript oder in den Ausbangebogen vortrug; bis er bann als Reuter-Vorlefer alle größeren Städte Norddeutschlands burchzog, und damit den eigentlichen Ruhm des Dichters bearundete.

Seit 1860 beginnen auch die Erzählungen in Prosa, die als Gesammttitel die bescheidene Bezeichnung "Die Kamellen"

1

<sup>\*)</sup> Aus einem Privatbriefe an ben Berfaffer.

<sup>\*\*)</sup> Rach einer Mittheilung von hermann Rinbt, in ber Berliner "Rational-Beitung", 1874, Rr. 349.

führen, das ist etwa: Alte, allgemeine bekannte Sachen und Geschichten, mit dem Nebenbegriff des Unbedeutenden, ziemlich Werthlosen; die aber den Dichter in seiner ganzen Kraft und vollen Glorie zeigen, ihn mit Einem Schlage unsern bedeutendsten zeitgenössischen Schriftstellern zugesellzten. Der erste Band, welcher die kleine Erzählung "Woans ik tau 'ne Fru kamm" und das Meisterzwerk "Ut de Franzosentich" enthält, erschien auch noch 1860; dazwischen, im nächsten Jahre, "Schurrz-Murr", eine bunte Sammlung von Geschichten und Aussachen; 1862 der zweite und dritte Band von "Ole Kamellen", nämlich die Memoiren "Ut mine Festungstich" und die längere Erzählung "Ut mine Stromtich", Erster Theil; deren zweiter Theil 1863, der dritte Theil 1864 herauskam.

Indem der Dichter so Jahr für Jahr einen neuen Band veröffentlichte, baneben die altern Sachen wiederholt aufgelegt wurden, und feine sammtlichen Schriften in ben Besit Eines Berlegers übergingen, des. ihm von früher bekannten Buchhändlers hinftorff, jest in Wismar begann endlich für ihn die Ernte, die alle seine Hoffnungen bald weit übertraf, seine bisher fehr bescheidenen Berhalt= nisse raich aufbesserte. "Die Ramellen" erwiesen sich als ein gludlicher Burf, die Berle von Geschichte "Ut de Frangosentid" schlug zuerst durch, wozu die Vorlesungen von Rrapelin viel beitrugen; und seitdem begann der lebendige Bertrieb der Reuter'ichen Schriften auch außerhalb Mecklenburgs. ließ Justigrath Schröder durch Instrumentenmacher Roloff ben Wechsel beitreiben, ben ihm Reuter in Treptow ausgestellt batte; und jest konnte Frau Louise, wenn sie wollte, auch das Bäuschen erwerben, das lange ihr größter Bunfch gewesen - ein kleines Sauschen, mitten auf dem Felde stehend und von zwei Linden beschattet, das im Sommer ein gang leidlicher Aufenthalt fein mochte, aber

zur Winterszeit doch recht unwirthlich war.\*) Aber nun ging ihr Streben höher hinauf, und sie begann schon an ben Wegzug von Neu-Brandenburg zu denken.

In dieser Zeit bot Frit Reuter — er war damals ein Fünfziger — das Aussehen eines wohlconditionirten Landmanns. Uebermittelgroß, breit in den Schultern, mit breiter hoch gewölbter Brust, musculös — erschien der ganze Körper fräftig, ja robust, voll und prall, sogar etwas beleibt, später mit Ansah zum Bäuchlein. Haar und Bollbart waren dicht und aschblond, später natürlich grau; die Augen blau, und weil kurzsichtig, mit einer Brille bewassnet; die Rase von "sokratischer" Form, sast wie eine Kartossel gestaltet, mit Kupser darauf und Kupser darum. Entsprechend seinem schlichten derben sormenlosen Wesen, war auch seine Tracht; in der Kleidung blieb er, trot aller Bemühungen der Frau, immer etwas salopp.

Natürlich war Frit Reuter in Neu-Brandenburg alls gemein bekannt, aber er war auch eine allgemein beliebte, populäre Bersönlichkeit. Er hatte wenig Gegner, sast lauter Freunde, unter Alt und Jung. Wenn die Gymnassiasten ihre alljährige sogenannte "große Turnsahrt" anstraten, dann psiegte auch der Dichter Tasche und Feldsslache umzuhängen, und den Knotenstock in der Hand, unter lustigem Liede mit den jungen Leuten zum Thore hinauß zu marschiren; und nur wenn Keuter mit dabei war, gab's eine ordentliche Turnsahrt\*\*). In seinem Wesen und Gebahren war er außerordentlich harmloß und gegen Jedermann zuthunlich. Während er auf der Stargarder Straße, im Hause des Buchbändlers Krüger wohnte,

<sup>\*)</sup> Bgl. den schon erwähnten Artikel in Nr. 40, Jahrgang 1874 der "Gartenlaube".

<sup>\*\*)</sup> Bgl. ben angeführten Artifel in Nr. 47, Jahrgang 1874 bes "Daheim".

fah sein Arbeitszimmer auf den Rachbarhof, wo er fich an dem huften, Riefen und den Gelbstgesprachen eines noch beute lebenden Raben, Jatob gebeißen, oft ergöte. Wenn ber Berr diefes Raben an der Gicht litt, ftellte fich auch Reuter gichtlahm, und. humpelte unter ichalthaftem Grinfen und Nicken porbei; oder er sette fich zu der Frau Nachbarin por die Thur, und plauderte mit ihr in der freund: schaftlichsten Weise. Berkebren that er namentlich in ben Saufern bes Brabofitus Boll, bes Erften Burgermeifters. Gebeimen Sofrath Brudner, des Advotaten Behm, Directors der dortigen Hagelgesellichaft, und des Apothekers Dr. Siemerling. Dieser wurde nun auch fein Banquier; und Hofrath Brudner ift der freundliche Berr mit der Tabaksbose, ber auf bem Landtage zu Malchin ben Ritterautsbesiter und medlenburgischen Gesetgeber Bomuchelstopp. als biefer nicht weiß, wo und wie er die nöthigen Bifiten machen foll, fo schelmisch zurecht weist\*).

Von Gastwirthschaften besuchte Fritz Reuter ziemlich regelmäßig, wie schon erwähnt, ben "Rathsteller" und die "Goldene Rugel"; außerdem die Brauerei von Moneke, heute Bechly, und bei seinen Spaziergängen das "Schützenshaus" vor dem Neuen Thore, wo er sich auch an dem öfters veranstalteten gemeinsamen Abendtisch betheiligte, und dann hübsche kleine Reden hielt und saunige Toaste ausbrachte. Der greise Wirth des Schützenbauses, Namens Susemisl, ein ehemaliger Apotheker und aus der Umgegend von Stavenhagen gebürtig, weiß von dem Dichter und auch noch von dessen Bater, dem alten Bürgermeister, zu erzählen. In den Wirthshäusern zog es Keuter wieder zu den schlichten halbgebildeten Bürgerseleuten, unter welchen er manches Original aufgelesen und dann in seinen Schriften verwerthet hat. So den "Limmerling" (Limmermeister)

<sup>\*) &</sup>quot;Ut mine Stromtib" II. S. 143 ff.

Schulz, der mit seinem "Rut! Rut!"\*) in "Ut mine . Stromtid"\*\*) gar oft erscheint; und den Uhrmacher Mercker, der in "Dörchläuchting"\*\*\*) Zachäus genaunt wird, und von dem der Dichter u. A. die Redensart entlehnt hat: "Das is eigentlich 'ne Farbe, die's gar nicht giebt!" Ferner geshörten noch zu seinem Umgang: Chirurg Keller, Carl Bolkmann, ein Bruder Lüderlich, der hinterher nach Australien ging, einige Symnasialehrer, Musiklehrer und Componist Johannes Schondorf, jeht Organist in Güstrow, und Cigarrenhändler Frih Bolkmann; welche letzteren Beiden von dem "immeritirten Entspekter" Bräsig — Jöching Lehndorf und Frihing Bolkshagen genannt werden †).

Reuter's Che blieb kinderlos, aber er sand in ihr dennoch Wohlbehagen und Glück. Er liebte seine Frau innig, schätzte sie über die Maßen, behandelte sie immer gut, zart und rücksichtsvoll, auch in seinen bösen Tagen, und ließ sich von ihr leiten und lenken. Sie war ihm eine treue Lebensgefährtin, eine kluge tactvolle Beratherin und eine sorgsame Pflegerin. Wie groß auch ihr Einfluß war — in Einem Punkte vermochte sie leider nichts über ihn, mußte sie sich sügen und sich ergeben. Darum hatte sie mit ihm doch einen schweren Stand, und darum lebte sie auch etwas zurückgezogen.

Bon Zeit zu Zeit, nach längeren oder kürzeren Pausen, übersiel es ihn wie eine Krankheit; aber mit Unrecht hat man's für eine Krankheit, für eine Art von Herzleiden ausgeben wollen. Dann wurde er unruhig, erregt und gereizt; dann trank er mehr und mehr, schneller und hastiger; dann konnte er, indem sich seine sonstige Art und Weise volls

<sup>\*)</sup> Hinaus! Hinaus!

<sup>\*\*)</sup> A. a. D. "Stromtib" III. S. 142, 215, 232, 328.

<sup>\*\*\*)</sup> **6**. 81.

<sup>†) &</sup>quot;Schurr-Murr" S. 112 ff.

Ť

ftändig verkehrte - becheln, fticheln, spotten, höhnen, Streit und Sandel anfangen; ja bei vollftandiger Betrunkenheit auch roh werden und ausarten. bas Lette nur felten vor, meistens blieb er auch im Rausch gemüthlich und unterhaltend. Diese Anfälle, die man in Medlenburg febr bezeichnend "Sauftoller" nennt, trafen ihn, wo er gerade sich befand; zuweilen auch in Wirthshäusern, auf Reisen, bei Besuchsfahrten, wo er bann langere Zeit liegen blieb. Erfolgte ber Anfall qu Saufe, ober tonnte er fich noch babin gurudziehen, fo trant er im Bett, Tag und Nacht in Ginem Zuge und unglaub= liche Quantitäten, gewöhnlich Bein; in alteren Zeiten frangofischen Rothwein, später, ba er zu Beld tam, schweren Welch schredliche qualvolle Stunden für die Weikwein. arme Gattin, die ihm bann nicht von ber Seite wich, und natürlich Niemanden zu ihm ließ! Als er einst so balag, tamen die Turner aus Demmin\*) vor das Haus gezogen und wollten dem verehrten Dichter ein "Gut Beil!" bringen: die Frau entschuldigte ihren Mann und gab vor, er ware verreift. -

Dem unmäßigen Trinken folgte stets ein wochenlanger, physischer wie moralischer, sehr starker Jammer, wo er schwach und elend das Bett oder doch das Zimmer hütete. Er klagte sich bitter an, bedauerte seine Frau und mußte von ihr getröstet und ausgerichtet werden. Sobald er genesen, griff er wieder zur Feder und arbeitete steißig und anhaltend. Doch trank er auch bei der Arbeit, ja er schrieb, wenn er durch Getränke angeregt war, die besten Sachen, und erzählte dann auch sehr hübsch, weit interessanter als im ganz nüchternen Zustande. Selbstverskändlich mußte sein Ansehen unter dem unseligen Laster etwas leiden, aber man übersah es sast und entschuldigte es gern, wegen

<sup>\*)</sup> Rachbarftabt in Pommern.

seiner sonstigen liebenswürdigen Eigenschaften und um seiner köstlichen Schriften willen; und als der Dichter berühmt wurde, zu seiner eigenen Ueberraschung wie zu der seiner Mitbürger und Landsleute, wußten auch diese ihn voll zu schähen und erzeigten ihm alle mögliche Ehren; wie das namentlich bei seinem Abzuge hervortrat.

Binnen ein paar Jahren hatte Frit Reuter ein fleines Bermögen erworben, und jest bei seinem Banquier, dem Apotheker Dr. Siemerling, einen hubschen Bosten stehen. Da wußte Frau Louise es durchzuseten, daß sie Neu-Brandenburg und überhaupt Medlenburg verliegen und sich weitab einen andern Wohnort suchten. Der guten Bekannten und Zechkameraden waren schließlich zu viel geworden; der Dichter, deffen Gefundheit ichon damals mantte, follte von ihnen getrennt werden, und feine Schwäche, wie die Gattin hoffte, möglicherweise an einem fremden Orte überwinden lernen; welche Hoffnung fich freilich als trügerisch Fritz Reuter gab endlich nach, aber er schied erwies. mit schwerem Herzen. "Wur nich plattdutsch redt ward, holl ik't nich ut!" sprach er zu einer Nachbarin; und in "Ut mine Stromtid"\*) bemerkt er: "Born Johr, ihre it von Medelnborg nah Thuringen treckte, besochte it be ollen Füerstäden noch eins wedder, wo ik mal in jungeren Johren gaude Dag' hatt hadd." Er nahm Abschied von Stätten und Menschen, und sehnte fich bis an fein Lebensende zurück.

Bevor er die Heimat verließ, gab er noch ein schönes Zeugniß von seiner Bietät, indem er den nun schon so lange todten Eltern ein sinniges Denkmal setze. In Stavenhagen, auf einer Anhöhe südlich der Stadt, auf dem Alt-Bauhofsfelbe, das der Bürgermeister zum Auten

<sup>\*)</sup> III. S. 330.

der armen Einwohner erwarb\*) — steht eine junge Eiche. Sie ist umgittert, und an ihrem Fuße befindet sich eine Tasel mit folgender Inschrift:

Bum Anbenten an seinen Vater, den Bürgermeister

## Johann Georg Reuter

und seine Mutter, Johanna geb. Gelpke, ist diese Eiche gepflanzt von ihrem Sohne

## Frit Reuter.

Schonet den Baum, daß Ihr Euch bereinst an seinem Schatten labet.

Dieser Baum aber heißt seitdem im Bolksmund die "Fritz-Reuter-Eiche"; und ein Kranz von ihren Blättern lag elf Jahre später auf — dem Sarge des Dichters.

Durch ganz Mecklenburg erregte Reuter's Weggehen Befremden und Bedauern, und seine Mitbürger in Neus Brandenburg gaben ihren Gefühlen einen seierlichen Aussbruck. Den letzten Abend verlebte der Dichter im Hause des Advocaten Behm. Da brachten ihm die Gymnasiasten einen Fackelzug, unter allgemeiner Betheiligung der Einswohner. Primaner Brückner, Nesse des vorhin erwähnten Ersten Bürgermeisters, und gegenwärtig in seiner Baterstadt ein junger Arzt, hielt die Abschiedsrede. Fritz Reuter antwortete sehr bewegt.

Johanni 1863 zog der Dichter von Reu-Brandenburg, wo er über sieben Jahre wohnte, nach Eisenach.

<sup>\*)</sup> Bgl. S. 116.

Diese sieben Jahre sind der wichtigste inhaltreichste Absichnitt seines Lebens. Er hatte hier einen überraschenden Ausschwung genommen, sich von einem unbekannten Gezegenheitsz und Localdichter zu einem der gelesensten Schriftzsteller aufgeschwungen. Er stand jeht auf dem Gipfel seiner Schöpfungskraft; aber noch schneller als er hinaufzgekommen war, sollte es leider, entsprechend der menschlichen Natur und dem Loose des Menschen, mit ihm wieder abzwärts geben.





In Gifenach.

iewol Frit Reuter das Sprichwort: ber Brophet gilt nichts in seinem Vaterlande — bereits Lügen gestraft hatte, beginnt sein eigenticher Ruhm doch erst mit der Uebersiedelung nach Eisenach, und zum Theil in Folge der Uebersiedelung. Wäre er zeitlebens in der Beimat geblieben, wo seine traurige Schwäche, seine unvortheilhafte Bergangenheit offentundige Thatfachen waren, wo seine unscheinbaren Anfänge als Schriftsteller in Aller Erinnerung standen, und wo man, trot seiner überraschenden Erfolge, sich gewöhnt hatte, ihn mit einem gewissen Magstabe zu messen - er würde vielleicht nie das hohe Ansehen gewonnen haben, das ihm in der Fremde zufiel. Ein Mann von Ruf, trat er nun in eine völlig neue Umgebung, wohnte er jest mitten in Deutschland, an der großen Berkehröftrage, boten sich ihm fortan die mannigfachsten Berührungen und Berbindungen, sowol mit dem Bublikum wie mit den Männern der Literatur. Frau Reuter aber mochte das mehr oder weniger gefühlt, und auch beshalb den Abzug von Medlenburg so eifrig betrieben haben.

Ein paar Monate zuvor hatte die Universität Rostock

den Dichter, in Anerkennung und Würdigung seiner Schriften, zum Ehren-Doctor der Philosophie ernannt; eine Auszeichnung, für die er auch dem Großherzog, als Rector der Hochschule, in einem originellen Schreiben seinen Dank

aussprach.

In demselben Jahre (1863) fing Kräpelin seine Wandervorlesungen aus Frit Reuter's Dichtungen an. las zuerst in Rostod, Stralfund, Lübed, hamburg, Bremen, Stettin und anderen Ruften : Städten, wo das Plattbeutsche noch immer eine wichtige Rolle spielt, und auch den besseren Rlaffen verftändlich und vertraut ift. Gleich in Roftock hatte er solchen Zulauf, daß der bekannte Senator Blanck die Borträge verbot, "weil sonst Niemand mehr in's Theater Aehnliches erfuhr er in Hamburg, wo man von ihm Steuern erhob und diefelben, als er wiedertam, fo un= gebührlich erhöhte, daß er beim dritten Besuch die bereits angekundigten Vorlesungen unterließ und abreifte. Später ergingen von hier aus an ihn dringende Einladungen, und als er diesen endlich folgte, las er ohne irgend welche Abgaben. Im April 1865 tam er zum ersten Male nach Berlin, wo er auch sofort Anklang fand\*), und stets gut aufgenommen wurde. Seitdem mar fein Ruf als Reuter : Bor: leser begründet; er durchzog alljährlich Norddeutschland und sammelte fich gleichfalls ein kleines Bermögen. und neben ihm reisten noch andre "Rhapsoden", wie nament= lich Emil Balleste; und fie warben bem plattbeutschen Dichter eine Ungahl neuer Berehrer. Damals bildeten sich in Berlin und an vielen andern Orten plattdeutsche Bereine: Berein der Medlenburger, der Bommern, Oldenburger, Oftpreußen, Westphalen 2c. - und in allen ftanden Borträge und Borlejungen aus Reuter's Schriften auf der Tagesordnung.

<sup>\*)</sup> Der Berfasser berichtete über ihn in der "National-Zeitung", Nr. 179, 1865.

Frit Reuter wurde jest "Mode", noch mehr "Mode" wie einst Klaus Groth; und allerdings auch mit weit größerer Berechtigung. Zede Zeitung und jede Zeitschrift brachte über ihn kritische oder biographische Artikel, führte ihn ihren Lesern in Wort und Bild vor\*). Alle Kreise der "Gesellschaft", so verschieden sie auch sonst durch Bildung, Geschmack und Parteiwesen von einander waren, begeisterten sich plötzlich einmüthig für Frit Reuter; und in Mittelsdeutschland, später sogar in Süddeutschland, sing man an, ihm zu Liebe Plattdeutsch zu lernen. Auch Frit Reuter hat dazu beigetragen, die ehemalige Mainlinie zu überbrücken, das Gemeingefühl zwischen Nord und Süd zu erregen und zu nähren.

Selbstverständlich stieg mit diesem Ruhme, der bald wie ein Meteor über gang Deutschland strahlte und auch das Ausland aufbliden ließ, ebenso der Absatz seiner Bucher. Frit Reuter gehörte von vorn berein zu den wenigen Autoren, beren Schriften man bei uns nicht blos lieft, sondern auch tauft, und die einen Blat in der Familienbibliothet finden. Er wurde für das lesende Bublikum die Parole, und seine Bücher eine allgemein begehrte Waare, die manchmal, nament: lich um die Weihnachtszeit, in den Läben vergriffen war. In den Nahren 1864 und 1865. vermochte der Berleger taum soviel zu drucken, wie man verlangte, und die maffenhaft einlaufenden Bestellungen nicht immer zu befriedigen. Alls 1864 ber 3. Band von "Ut mine Stromtib" erschien, lagen die ersten beiden Bande schon in dritter Auflage vor, und dieser Schlukband mufte im Laufe der nächsten Monate wiederholt neu gedruckt werden.

<sup>\*)</sup> Bom Berfasser erschienen zwei längere Abhandlungen über Friz Reuter; eine in Nr. 40 und 41, Jahrgang 1864 bes "Bolksgarten" (wie die Ausgabe der "Gartenlaube" für Preußen damals hieß), und die andere in Nr. 306 ff. 1864, des "Berliner Fremdenblatt".

Die literarischen Einnahmen Frit Reuter's stehen in der Geschichte des deutschen Schriftstellerthums bis jett vereinzelt da. Rach den Ostermessen von 1863, 1864, 1865 und 1866 soll er als Honorarantheile die Summen von je 5000, 7000, 12,000 und 20,000 Thaler erhalten haben. Von jedem Bande, der immer Einen Thaler kostete, bezog er ein Drittel des Ladenpreises, also Zehn Silbergroschen\*). Nach einem ungefähren Ueberschlage, welcher sich auf die Anzahl der verschiedenen Auslagen stützt, die durchschnittlich 5—6000 Eremplare stark waren, sind von Reuter's Schriften gut eine halbe Million Bände verkauft worden, und das dafür gezahlte Honorar muß zusammen hunderttaussend Thaler erreichen.

Much in Gifenach wohnte Frit Reuter anfangs gur Miethe, in einem geschmachvollen reizend gelegenen Schweizerhause am Bredigerplat. Hier schrieb er 1863 und 1864 ben 3. Band von "Ut mine Stromtid"; und unternahm dagwischen mit der Gattin einen weiten Ausflug. Wie febr er auch an der Beimat bing, und am liebsten auf dem Lande oder an kleinen ruhigen Orten lebte, so reigte ibn doch auch wieder die Ferne und das Getriebe der großen Im Frühjahr 1864 betheiligte er fich an einer jener Gesellschaftereisen, die damals in Aufnahme kamen; an einer Drient-Fahrt, die von zwei Wienern geleitet wurde, und über Trieft nach Konftantinopel und Smyrna, und zurud über Benedig und Berona ging. Unterwegs, auf dem Meere gab's argen Sturm; und nicht nur einmal, wie der Dichter hinterber in seiner Geschichte "De medelnborgichen Montecchi un Capuletti"\*\*) erzählt, fondern breimal mußte der Lloyddampfer, der an 120 Bersonen ver=

<sup>\*)</sup> Mittheilung bes Berlegers D. C. hinftorff an ben Berfasser, vom 4. April 1865.

<sup>\*\*)</sup> Rapitel 9 und 10.

einigte, in den Nothhafen von Gravosa, an der dalmatinischen Küfte, einsaufen. Die Reise ward vom Wetter nicht begünstigt, und Fritz Reuter hatte viel von seinen Rerven zu leiben.

Burudgekehrt, vollendete er den letten Theil von "Ut mine Stromtid", den schon Tausende und abermal Tausende ungebulbig erwarteten; und folgte bann feiner Sebnsucht. indem er einen Besuch in Mecklenburg abstattete. dieser Belegenheit sah er seine Lieblingsschwester Lisette jum letten Dal. Sie ftarb als Wittme 1865 ju Guftrow, und hinterließ nur Stieffinder, fünf Beschwifter Jenning, bie fie beerbten. Auch Frit Reuter erfrantte. Juni 1865 begleitete ihn die Gattin nach der Kuranstalt Laubach, amischen Roblenz und Stolzenfels, woselbst man bis Oftern 1866 verblieb. Doch machte er von hier aus einen zweiten Besuch in der Heimat, der fich ju einem mahren Triumph= jug gestaltete. Wie einen Fürsten empfing man ibn, Stadt und Land ftritten sich um die Ehre, ihn zu bewirthen, überall wurde er mit Festmahlen, Musikständchen und Kackelzügen gefeiert. So auch in Stavenhagen, wo er alle alten Kameraden und Bekannten — darunter Frit Sahl: mann - aufsuchte, und mit ihnen gang so wie früher verkehrte. Splvester 1865 mar er in Neu-Brandenburg nnd machte den Ball in der Reffource mit. Um ersten Vormittage des neuen Jahres kam er in das Comptoir des Dr. Siemerling, und erzählte bier ein Stud aus feiner "Urgeschicht' von Meckelnborg", die er schon vor seinem Abzuge nach Thuringen begonnen, aber aus verschiedenen Grunden nie vollendet hat. Im felben Jahre verlieh ihm der Großberzog von Mecklenburg-Schwerin die große goldene Medaille für Runft und Wiffenschaft, am Bande zu tragen. Much andre Kürsten ehrten ibn. Wenn der Grokbergog von Weimar im Frühling und Herbst auf der Wartburg wohnte, zog er den Dichter regelmäßig zu hof, und er schenkte ihm später auch sein Bild. Bon König Ludwig von Baiern erhielt Frit Reuter den Maximiliansorden, mit welchem der persönliche Abel verbunden ist. Aber alle Ehren und Auszeichnungen ließen ihn unverändert; all' der Weihrauch, den man streuete, konnte ihm nicht den Kopf verrücken, sondern ihn nur in Verlegenheit setzen. Er behielt seine schlichte Haltung, seinen bescheidenen Sinn, sein anspruchsloses gemüthliches Wesen. Er blieb der Freund der Kinder und der kleinen Leute; und er weilte am liebsten da, wo er sich keinen Jwang auszuerlegen brauchte. Mit dem anwachsenden Ruhme ward ihm das Plattdeutsche noch theurer; er sprach es jetzt noch häusiger wie früher, mit Jedem, der es verstehen konnte, und mitten in der hochsbeutschen Rede sing er gern an "plattdütsch tau snacken".

Auf sein poetisches Schaffen hatte Niemand Einstuß, auch die Frau nicht. Weder sprach er über seine Pläne und Borwürse, noch über seine Bücher und Erfolge. Nut was er schon niedergeschrieben, zeigte er wol Bekannten, war aber gegen Einwürse etwas empfindlich, und wies selbst thatsäckliche Bemerkungen und Berichtigungen schroff zurück. Sbensowenig nannte er, trot Bitten und Drängen, die Borbilder zu seinen Gestalten. Ueber diese rieth und stritt man in der Heimat viel hin und her, und wies auf gewisse Personen mit Fingern; aber Fritz Reuter verstand sich zu einer bestimmten Ausklärung nur in wenigen Fällen, wo die Originale längst todt oder verschollen waren.

Oftern 1868 bezog der Dichter sein eigenes haus, die stolze "Billa Reuter" vor dem Frauenthor, an der man mehre Jahre gearbeitet hatte. Die Zeichnung lieserte Prosessor Bohnstedt in Gotha, durch seinen preisgekrönten Entwurf zum deutschen Parlaments Gebäude neuerdings auch in weitern Kreisen bekannt geworden. Die ganze Einsrichtung und alle Maße hatte der Dichter selbst angegeben. Eisenbahn-Ingenieur Kleinicke leitete den Bau, dessen Unters

grund ein fteiler mufter fteiniger unwegsamer Bergabhang war. Das Treppenhaus, sowie der hintere Theil des Bebäudes, find aus dem Kelfen gehauen, mas allein ein balb Rahr erforderte; Die Terassen bes Gartens find aufgemauert. Die Billa ift äußerst solide erbaut, das beste Material dazu verwandt. Sie besteht aus einem bellen Souterrain, woselbst sich die Wirthschafteraume und die Bimmer ber Dienstboten befinden; aus dem Bauptgeschof mit grokem stattlichen Balton und runden Erfern; und darüber aus einem Halbgeschoff, das die Schlaf= und Fremdenzimmer enthält. hier haben die Freunde aus Medlenburg öfter gewohnt. Die Mitte des Hauptgeschosses nimmt ber Salon ein, von welchem man auf den langen Balton tritt, ben borifche Saulen aus Sandstein tragen. Rechts liegt das hochelegante Gemach der Hausfrau, mit wundervollem Blid auf die seitwarts thronende Wart= burg; links das weit einfacher gehaltene Arbeitszimmer bes Dichters. Der getäfelte Speisesaal führt mit breiten Glasthuren auf die Sauptterraffe, in den toftbar angelegten, überaus gepflegten Garten, der in jedem Jahre eine verschwenderische Fülle von Blumen und Früchten bringt. Der ganze Bau kostete gegen 30,000 Thaler, mahrend bas Besithum beute einen Werth von 40,000 Thalern haben mag.

Die "Billa Reuter" fällt mit ihrem platten Zinkbach und dem vornehmen edeln Ausdruck bald in die Augen. Sie steht im Johannisthal, hat die Morgensonne, und da sie sich hinten an den Berg lehnt, eine sehr geschützte Lage. Auch bietet sie vielleicht die schönste Aussicht in ganz Eisenach. Ihr gegenüber liegt das kleine Hantbal mit den beiden Hanteichen; links blickt man in das mit zierlichen Landhäusern erfüllte Marienthal, rechts zu der herrlichen Wartburg hinauf, nach welcher dicht unter den Fenstern der Billa zwei Wege führen, die Chausse und

ein weit näherer Fußpfad. Allsommerlich zogen Tausende an der Wohnung des Dichters vorbei, und sahen ihn auf dem Balkon oder im Garten siben. Biele kannten und grüßten ihn, aber auch Biele überfielen ihn, langweilten und quälten ihn mit nichtssagenden Redensarten oder mit neugierigen zudringlichen Fragen. Daher erklärt sich auch die etwas auffällige Inschrift am Eingange der Billa:

## Dr. Frit Reuter. Bormittags nicht zu fprechen.

Der arme berühmte Mann wollte wenigstens am Bormittag ungestört sein, aber Biele drangen auch dann in's Haus oder belagerten es, bis man sie einließ; und selbst wenn der Dichter krank war und schlechterdings Niemanden sehen konnte, ließen ihm die ungebetenen Gäste keine Ruhe. Was mußte die Frau nicht noch leiden, als der Gatte schon auf der Bahre lag!

Reuter's Arbeitszimmer batte eine dunkelgrüne Tapete und war sehr einfach meublirt. Nahe dem Kenster stand . sein kleiner Schreibtisch, vor bem er in einem ichon ziemlich abgenutten Korbstuhl zu siten pflegte. Dahinter lehnten eine Menge von Bfeifen. Der Dichter rauchte gern "aus den Köpfen seiner Freunde". Wenn er Sommers nach dem naben Rubla fuhr und dort den Hofrath Alexander Biegler besuchte, taufte er jedesmal einige ichone Meerichaumtopfe, und ließ auf die filbernen Deckel ben Ramen eines Freundes ichreiben. Gestern rauchte er aus Frit Beters' Ropf, beute aus dem des Juftigrath Schröder, morgen aus dem Ropfe des "Räpitan", und so fort. Wittwe aber wird jett die Röpfe den betreffenden Bersonen, joweit sie noch leben, als Andenken zustellen. Neben bem Schreibtisch stand die Bufte von Bismard, ben Reuter feit 1866 von Herzen bewunderte; und außerdem befand fich im Gemach auch das Bildnig des berühmten Staats:

mannes, ein guter Stich. Un den Banden hingen die nicht sonderlich ausgeführten Portraits des Dichters und seiner Gattin; ferner große prächtige Stiche nach Ludwig . Rnaus, wie der Taschenspieler, Durchlaucht auf der Reise u. a.; die Bildchen der Gebrüder Grimm; eine photographische Aufnahme der Mitglieder des "Fritz Reuter-Berein" in New-Dort; und "Dorchläuchting"\*), Bergog Adolf Friedrich IV. von Medlenburg : Strelit, ein Delgemälbe, das man dem Dichter geschenkt, und das er, wie er sich ausdrückte, "aus Dankbarkeit gegen den alten Rnaben", hatte aufputen lassen. In einem Glasspinde befand sich die kleine Bücher-Sammlung Reuter's, die sich recht vermischt ausnahm; und die gerade nicht schließen ließ, daß er sich viel um Wissenschaft und Literatur be-Um liebsten las er Reisewerke, und in den fümmerte. letten Jahren Schriften über Gartenkunft und Blumen: zucht. Seine Bufte aus weißem Marmor, ein Meisterwerk von Bernhard Afinger, stand unter schönen Topfgemachsen im Zimmer ber Gattin.

In Eisenach schuf Fritz Reuter nur noch spärlich und nach großen Pausen. Mit dem Verlassen des heimatslichen Bodens waren seiner Dichterseele die Flügel gelähmt. Schon der 1864 erschienene letzte Theil von "Ut mine Stromtid" ist, obgleich er noch viele köstliche Scenen und meisterhafte Schilderungen enthält, in mehrsacher Hinsicht den vorausgegangenen beiden Bänden nicht ganz ebenbürtig. "Dörchläuchting", welches 1865 und 1866 geschrieben ist und in Neu-Vrandenburg spielt, bekundet die Liebe und Sehnsucht des Dichters nach seinem früheren Wohnorte, aber auch den Versall, die entschiedene Abnahme seiner Kraft und Frische. Die 1868 herausgekommene Erzählung endlich zeigt seine völlige Erschöpfung, daß er bereits um

<sup>\*)</sup> Bgl. S. 148.

einen Stoff verlegen war, und nur noch fich felber abzuichreiben vermochte. Welch gesuchter Titel: "De medeln= börgschen Montecchi un Capuletti; oder De Reis nah Konstantinopel!" Welch frostige und zum Theil alberne Spage, welch mäffrige breitgetretene Sentimentalität, welch fümmerliche, mühsam zusammengetragene Handlung, welch schülerhafte Reminiscenzen und welch ermüdender Wortfram! Richt nur im Bergleiche mit den früheren lebens= vollen und so mahrhaft hinreißenden Dichtungen, sondern auch an und für sich betrachtet, macht bas Buch einen traurigen niederschlagenden Eindruck: und wenn es trots dem bereits die 6. Auflage erreicht bat, so ist das natürlich nur dem Zauber zu verdanken, welchen der Name des Verfassers ausübt, auf Rechnung feiner gahllosen Berehrer zu schreiben. Aber glücklicher Weise ließ sich Frit Reuter dadurch nicht täuschen, nicht verleiten zu weitern Bersuchen, die seinen Rubm batten ernftlich beeintrachtigen tonnen; sondern er fühlte, daß es mit seinem Schaffen vorbei sei, er sprach es gegen verschiedene Bekannte offen aus, und er nahm die Feder nur noch in die Hand, um ein paar Gelegenheitsgedichte zu schreiben.

Mit lebhafter Spannung, mit voller Befriedigung und schließlich mit wahrer Begeisterung versolgte er die politischen Ereignisse des letten Jahrzehents, den großartigen Ausschung Breußens, die überraschende Neugestaltung Deutschlands. Den Krieg gegen Dänemark bes
gleitete er mit mehreren Gedichten in plattdeutscher Sprache, die er in schleswig-holsteinischen Zeitungen veröffentlichte.
1866 sorderte er in medlenburgischen Blättern seine Landsleute zu Beisteuern für unsere Soldaten aus. Die Sammlungen ergaben, außer Lebensmitteln und anderen Sachen, die Summe von 2000 Thaler, die Reuter pers
soshen, die Summe von 2000 Thaler, die Reuter pers
soshich dem in Frankfurt a. M. ausgeschlagenen Johanniters
hospital überbrachte. Nach beendetem Feldzuge sandte er

bem Grafen Bismard feine gesammelten Schriften\*), und sprach ihm den Dank dafür aus, daß er "die Träume feiner Jugend und die Soffnungen des gereiften Alters" so glanzend verwirklicht habe. Noch höher schlugen seine Bulse während des glorreichen Rrieges von 1870. die Runde von dem Siege bei Sedan tam, brach er vor Freude in Thranen aus, und blieb den ganzen Tag über in einer Erregung, die seine Frau um ihn forgen lieft. Auch steuerte er zu ber befannten Sammlung "Lieber zu Schut und Trut \*\*)", jum Beften ber Bermundeten, zwei Gedichte bei: "Dt 'ne lutte Gam for Dutichland" und "Grogmutting, bei is dod!" Diese beiden erzählenden Bedichte find Reuter's lette Arbeit, und fie bezeugen wieder, daß er ein echter rechter Bolksmann und Bolksfreund ift. In beiden bringt er nachdrücklichst zur Anschauung, wie gehorsam und willig das niedere Bolt, der arme kleine Mann in den Rampf gezogen, wie treu und tapfer er gefochten, wie beldenhaft und löwenmuthig er den Sieg er: rungen; wie er aber auch so häufig diesen gewaltigen Sieg mit seinem Blut und mit seinem Leben bezahlt und nichts weiter hinterlassen hat als verwaiste Eltern und verwitt: wete Bräute, jammernde Weiber und hilflose Rinder. beiden Gedichten sind tiefe tragische Tone angeschlagen, und beide find gewissermaßen das lette Auffladern des Dichter= feuers.

"Ok 'ne lütte Gaw för Dütschland" schildert in neun Abschnitten Ansang und Ende des Krieges. Auch das kleine Dörschen stellt zwei Streiter: Hann Jochen und

<sup>\*)</sup> Fürst Bismard kennt das Plattbeutsche seit seinen Kinderjahren, auch war er von jeher ein Berehrer der Reuter's schen Wuse.

<sup>\*\*)</sup> Bier Hefte, Berlin 1870-und 1871, Berlag von Franz Lipperheide.

Friedrich Snut; und als sie abmarschiren, sind Groß und Klein versammelt:

Un gang vöran, dor steiht 'ne Fru Mit wittes hor un Ogen tru, De fott hann Joden um un füßt: Du buft min Lept, min Ginzigst buft.

Wenn't äwer up den Franzmann geiht, Denn weg mit all be Trurigkeit! Sei heww'n hir stahlen as de Rawen Sei heww'n min Dellern ehr Graww eins grawen.

Un hinnenwarts, so in de Firn, Dor steiht 'ne grote ranke Dirn, De ward de Ogen nedderslahn Un heimlich wischt s' sik af de Thran.

Friedrich Snut ift "en rugen Gast"; er läßt Niemand zurück, um ihn trauert Niemand. Desto sester schließt er sich an den Kameraden, desto keder geht er d'rauf los. Nach dem schweren Kampse bei Gravelotte vermißt er den Freund. Er sucht ihn bei Nacht und sindet ihn unterden Tobten:

Min einzigste Fründ, Hann Jochen, is gahn; If mot nu for em mit for Dutschland flahn.

Er schlägt sich jett für Zwei, und auch er findet seinen Lohn. — Wieder hat sich das Dorf versammelt; der Schulz ist in Berlin gewesen, und er hat viel zu berichten. Er erzählt, daß er die "swarten Apen" gesehn, die "Polium" aus Afrika hat kommen lassen, er vermeldet Sieg und wieder Sieg, aber er bringt auch noch eine andere Kunde: — Zwei Kämpfer schickte das Dörschen aus, und sie schlasen Beide in Frankreich den Todesschlas.

"Großmntting, hei is dod!" tont wie eine nordische Ballade und ist von farbenprächtiger und theilweise fast wilder Romantit. Großmutter und Entelin sien am Beerd-

feuer, während draußen Sturm und Wetter toben. Das junge Mädchen, das bis dahin still spann, steht auf, geht vor die Thur und ruft dann auch die Alte hinaus:

"Ach Gott, Grogmutting fumm ber!

De ganze hewen is bläubigrob, Bon Rurben fummt be Schin. Oh grote Jammer, oh grote Noth, Dat mot woll Rostod sin."

Un be Ollich kummt rut, un be grifen hor De fleigen in Storm un in Bind; Mit blobe Ogen ftarrt fei bor Un leggt be hand up ehr Rinb.

""Dat is tein Füer, bat is tein Brand, Dat is en Gottes Gericht, Dat is bat Blaud, wat von bat Land Henup taum hewen schriggt.

Dat is de Wedderschin von Blaud, Dat heww id vördem all seihn, As de Franzmann tredte in frechen Maud Woll äwer den dütschen Abein.

As hei trecke in't kolle Rußland herin Un Dinen Großvader mi namm, Ik süll von de Tid Wittfru sin, Wil dat hei nich wedder kamm.

Dat was 'ne lange, lange Qual, It was noch so jung as Du; Ru seih it't hüt taum annern Mal Un bün 'ne steinolle Fru.""

Sie sitzen wieder am Feuerherd; da schreckt das Mädschen auf. Sie meint, es klopfe draußen; die Alte will's ihr ausreden, aber sie hört's noch ein Mal und stürzt hinaus. Vor ihr steht der Schicksabote, der Briefträger:

Un as hei nu ben Breiw ehr gimmt, Dunn wendt s' em um un um. "Großmutting, bat's nich sine Schrifft, Un it weit woll worum."

Sei bredt den Breiw. Ob hei lewt, oder ob — —? De Breiw föllt in ehren Schoot. Sei smitt de Schört sit äwer den Kopp: "Großmutting, hei is dob!" —

Anfang 1869 mar Frit Reuter jum letten Mal in Medlenburg und in seiner Baterstadt Stavenhagen; und er sollte bier erfahren, daß seine Eigenschaft als Dichter den Leuten auch unbeimlich werden konnte. Auf der Strake begegnete er einer Jugendbefanntin und wollte fie begrüßen, aber sie entschlüpfte ihm mit den Worten: "Ne, ne, Frit; it tam fus in be Bauter!"\*) Der Baterstadt zeigte Frit Reuter immer Interesse und Unbanglichkeit. Außer einer Sammlung von andern Buchern, überfandte er ber bortigen Bolfsbibliothet, auf Beranlaffung des zeitigen Burgermeifters' Fr. von Bulow, auch seine eigenen Schriften, die feitdem von allen Schichten der Einwohnerschaft fleifig gelesen werden. Wo es galt einem Freunde oder Bekannten aus alter Zeit eine Liebe oder Aufmerksamkeit zu erweisen, da war er stets bei der hand. So bereitete er dem Schneider Risch eine hübsche Ueberraschung. Dieser mar, wie ichon erwähnt \*\*), ber ältere Bruder von Kitte Risch; und er hatte dem Bürger= meifter Reuter bei deffen ötonomischen Unternehmungen mancherlei hilfreiche Hand geleistet. Im November 1869 beging Schneiber Rifch, der jest als Stadtsprecher, bas ift

<sup>\*)</sup> Dem Berfaffer ergablt von ber Richte bes Dichters, Fraulein Iba Reuter in Stavenhagen.

<sup>\*\*)</sup> Bal. S. 123.

als Borsitender des Bürger-Ausschusses waltete, sein fünfzigjähriges Bürgerjubiläum; und Frit Reuter überschickte ihm zur Feier des Tages das folgende Gedicht:

## Bu bem

funfzigjährigen Bürger : Jubilaum des wadern Stadtsprechers, Herrn Risch zu Stavenhagen.

> hut fund bat föftig Johr, bat Sniber Rifch bir in ben Rathhuf' ftunn vor minen Ollen, De bunntaumalen of noch ftramm un frifch, Un fwür ben Gib as Borger tau Stemhagen, Den wull bei bollen! -Ru tann fit Jedwerein befragen Bir in be Stabt un in be Wegend ot, Bat hei het hollen, wat hei bunn versprot, Un Jeber, be wat von Stemhagen weit, Bard seggen: "Ja! be Sat is bit: Taufneden mas fei man fihr lutt, Doch richtig awerst was bei neibt, Bei bett mit Flit un Redlichkeit De Stadt behött vor Schuld un Schaben, Un hett mit allen finen Rraften Raug Tid noch hatt bi eigene Geschäften, De Stadt taum Beften tau beraben. -Dorüm Ji All, Ji Borgers tau Stemhagen, Bi Annern of, be bir fund buren un fund tagen, Bi raupen All hut fri un frisch: poch lem' unf' brav' Stadtfpreter Rifc! Un, Soch! of bei, be ehren Smur fo höllen! So'n brave Ort, be fall woll gellen!

> > Frip Reuter.

In Eisenach, wo der Dichter so sehr von dem Schwarm der Reisenden geplagt wurde, unterhielt er fast gar keinen Berkehr. Bon Gasthäusern besuchte er in den ersten Jahren den altempsohlenen "Rautenkranz" am Markt, später den

"Löwen" nahe dem Frauenthor, wo er mit Friedrich Friedrich und andern am Orte lebenden Schriftstellern zusammentras. Er war und blieb für gewöhnlich ein unterhaltender gemüthlicher angenehmer Gesellschafter; aber selbst die Kellner merkten, wenn seine schlimme Zeit kam, und hüteten sich dann, ihn zu reizen. Seine Leidenschaft brach immer wieder aus, und sogar bei den Triumphreisen in Mecklenburg ist er verschiedentlich abgesallen.

Schon seit 1868 war sein Leben nur noch ein Siech: thum, war er bereits ein forperlich wie geiftig gefnickter Mann. Ra, es ist zu bewundern, daß er sich noch so lange erhielt, und ein Beweis von seiner ursprünglich so fraftigen, robusten Constitution. 3m Sommer 1873 sah er gum letten Mal seine jüngere, jett einzige Schwester Sophie, Die seit dem Nahme 1856 Wittwe ift. Gie tam nach Gifenach und fand ihn frant im Bette, aber ihr Besuch überraschte ihn so freudig, daß er sich schnell ein wenig erbolte. Oftern 1874 traf ibn ber erfte Schlaganfall, und fortan versagten ibm die Rufe den Dienst. In einem Rollstubl mit beweglicher Rückenlehne ward er umber= gefahren, und an beitern warmen Tagen durch das Speifegimmer in den Garten geschoben, wo er unter den schattenben 3meigen einer Giche in einer kleinen Grotte faß, die gegen Wind und Bug ichutte, die Lufte bes Frühlings einsog, sich an bem Blumenflor bes Sommers erlabte, und die auf der naben Chaussee nach der Wartburg binaufziehenden Fremden beobachtete. Oft faken die Freunde: Berichtsrath Fischer und Schriftfteller Friedrich bei ihm, und er plauderte und scherzte mit ihnen in alter Beise. Drei Tage vor seinem Tode war er noch einmal im Garten, ber jett in voller Bluthenpracht ftand. dufteten die weißen Lilien, es dufteten die bochstämmigen Rosen, es blübete die blaue Blume der Rlematis, die an bem Balton der Billa sich emporrantt, und die der Lieb-

ling des kranken Dichters war. Die beißen schwülen Tage verschlimmerten seinen Zustand, er legte fich zu Bett und stand nicht wieder auf. Bald fühlte er auch, daß es mit ihm zu Ende gebe, und er sprach mit der Gattin von feinem Tode. In ftiller Nacht, als fie Beide mit einanber allein waren, als sie über ihn gelehnt, auf seinen Athem lauschte, fragte er sie plötlich: ob sie wol glaube, baf seine Dichtungen ihn überleben wurden, sein Andenken sich erhalten möchte. "Und ist das Dein Wunsch, mein Frit ?" versette sie mit gewaltsamer Faffung. ""D gewiß! Es ware boch jo icon!!"" erwiederte er, und feine Buge belebten sich noch einmal. Um nächsten Tage begann bas Ringen mit dem Tode, das bis jum Abend mahrte. "Berr Doctor, ein schwerer, schwerer Kranker!" sprach er zu dem eintretenden Arzte; und feine letten Borte maren: "Friede. Friede!!" Trop aller Erfolge, die ihm zugefallen; trop bes großen Gludswechsels, ben er erfahren, schied er boch mit der Erkenntnig, daß sein Leben ein schwerer Rampf gewesen. Frit Reuter ftarb Sonntag, den 12. Juli 1874, halb jechs Uhr Abends, noch nicht 64 Jahre alt. Nach allen Richtungen trug der Telegraph die Trauerkunde, allein fie tam den Freunden und Bekannten des Dichters nicht unerwartet.

Die Begräbnißseier, zu welcher die umfangreichen Anstalten von Rath Fischer und Dr. Friedrich getrossen waren, sand Mittwoch am 15. Juli statt. Die Leiche war im Zimmer der Wittwe, in dem Eckzimmer mit dem schönen Blick nach der Wartburg, aufgebahrt. Der Todte lag in einem Zinksarg, welchen wieder ein Sarg von Eichensholz umschloß. Er ruhte auf weißen Kissen, geschmückt mit Blüthen, Blumen und Kränzen; in den bleichen gefalteten händen hielt er eine blühende weiße Lilie, und über seinem Haupte erhob sich ein Zelt von Cedern und Balmen.

"Er lag in seinem Sarge zwischen Blumen und aufgeschichteten Rranzen", fagt Buftav Frentag\*); "fanft berührt von der Hand des Todes, das Antlit etwas bleicher als sonft, die mannhaften Buge wie verklart. aus dem stattlichen Hause, bas er sich am Fuße ber Wartburg gebaut hatte, herab fah auf den reichen Blüthen= flor der nächsten Umgebung, in das kleine sonnige Thal unter dem Hause und ringe um in die lachende Landschaft, der merkte, daß die Ratur ihre beitersten Farben um den Berftorbenen vereinigt hatte, als wollte fie verkunden, daß der Tod eines Mannes, der dazu erwählt ist, unvergänglich unter und zu leben, mehr Erhebung als bittern Schmerz bereitet. Und wer am Tage ber Beftattung von dem Wohnhaus des Dichters nach der Wartburg hinüberblickte, nach den Thurmen und Mauern, die boch gegen ben blauen Himmel ragten, dem durfte wol einfallen, daß vor 660 Jahren ein anderer großer Dichter dort aus- und eingegangen war, der fich vergeblich ein Beimwesen im Schatten ber Fürstenburg ersehnt hatte. Es liegt eine lange Zeit deutscher Geschichte zwischen Walther von der Bogelweide und Frit Reuter, zwischen dem ritterlichen Minnefanger, ber in kunftvollen Berjen ben ichwäbischen Dialect zu einer Schriftsprache von hoher Schönheit ausbilden half, und amischen dem burgerlichen Niederdeutschen, der die Dialect= Klange seiner Beimat zu herzerfreuender Boefie verwerthete. Aber beide Dichter haben den idealen Bedürfniffen ihrer Zeit reichen und vollen Ausdruck gegeben; und der humorift der Gegenwart sicher nicht weniger als der lyrische Dichter des 13. Jahrhunderts."

<sup>\*) &</sup>quot;Ein Rachruf für Fris Renter"; in ber Beitschrift "Im neuen Reich".

Zur Begräbnißseier waren gekommen\*): der Commandant der Wartburg, Herr von Arnswald, als Vertreter des Landesherrn; Baron von Loen, der Intendant des Hoftheaters zu Weimar; Bürgermeister Fr. von Bülow aus Stavenbagen, welcher Namens der Stadt einen Kranz von den Blättern der "Friz Reuter-Eiche" überbrachte; Deputirte der dei Burschenschaften in Jena; Hofbuchhändler Hinstorff aus Wismar, der Verleger; und August Reuter aus Stavenhagen, ein Neffe des Dichters. Von den Häuptern unserer Literatur war nur Gustav Frehtag erschienen, und auch er entsernte sich noch vor der eigentlichen Feier, indem er vom Bahnhof aus der Wittwe ein Billet sandte, worin er seine plöpliche Abreise durch eine Familienangelegenheit entschuldigte.

Friedrich Friedrich und andere in Eisenach lebende oder zur Zeit dort anwesende Schriftsteller trugen den Sarg auf die Gartenterrasse, wo ihn ein Sängerchor mit dem Liede empfing: Es ist bestimmt in Gottes Rath. Auf dem Sarge lag ein Lorbeerkranz, den der Großherzog von Weimar gespendet; und: der nach mecklendurgischer Sitte ossena gespendet; und: der nach mecklendurgischer Sitte ossen Leichenwagen, den die Polizei zuerst beanstandet hatte, war mit Blumen, Kränzen und Zweigen überschüttet. Preußische Militairmusik geleitete den "Demagogen" zu Grabe; preußische Officiere — das ganze Officiercorps der Garnison — erwiesen dem alten "Hochverräther" die letzte Ehre; und ihnen vorauf, dem Sarge zunächst, schritten die Jenenser Studenten: Germanen, Arminen und Teutonen, im Sammetwamms und Lorbeerkränze in der Hand.

<sup>\*)</sup> Rach ben Berichten von Hermann Delschläger im "Rostoder Tageblatt", und von Friedrich Friedrich in der "Gartenlaube"; später vereinigt in dem Schriftchen "Ein Andenken an Friz Reuter's Begräbnißseier", Wismar, bei Hinstorff, 1874.

Generalsuperintendent Petersen aus Gotha, ein Freund bes Dichters, sprach im Trauerhause und auf dem Friedhofe; und er sprach schöne, treffende, ja poetische Worte\*). Dort fagte er, der Wahrheit gemäß: Frit Reuter's Ab= icheiden ift für ihn eine Erlösung; und die Rube. die er von schwerem Rrankheitsleiden endlich gefunden, ist ihm wohl zu gönnen. Am Grabe verglich er den Berblichenen "einem Baume von starkem knorrigem Buchie, mit einer rauben Rinde, an der fich eine bose Rrankbeit angesett. Aber drinnen das Mart des Baumes ift tern= gesund, und die frischen Safte aus dem Bergen unseres Bolks steigen durch den Stamm empor, und treiben volles Leben in Blüthen, Blättern und Früchten, ja in den Früchten zumal!" Die schwungvolle Rede am Grabe gipfelte in den beiben Sagen: Fur unfer Bolt ein Berg, und Den Aufrichtigen läßt es Gott gelingen. Frit Reuter's "Berg wurzelte mit allen Kafern im Wefen und Leben des deutschen Bolks. Was das Bolk in seinen Freuden und Leiden, bei feiner Arbeit und Erholung erfüllte und bewegte, bas hat er, ein treuer Sohn unseres Bolts, in sich aufgenommen und zu guter Stunde dichterisch gestaltet. Aufrichtig, bieder und anspruchelos, ohne Falich. ungeschminkt, allem Gemachten feind, in Lauterkeit und Wahrhaftigfeit bes Sinns grad' durch, fo hat er bemährt für unser Bolt ein Berg. — Darum hat Gott es ihm gelingen laffen, daß er nach schwerem Lebenstampfe ein berrliches Ziel erreichte: - geliebt und geehrt von un= gabligen Bergen, von dem Bochftgestellten auf Fürstenthronen bis zu dem ichlichten Rinde des Bolts. - Ach, daß er in feinem Glücke fo binkrankte!" -

Nordwärts der Stadt, auf einer kleinen Anhöhe be-

<sup>\*)</sup> Rach bem betreffenben Berichte in bem ermähnten Schriftschen: "Anbenten an Frig Reuter's Begrabnifieier."

findet sich der neue Friedhof von Eisenach; und in einer stillen Ede daselbst, wo zwei Wege sich treffen, ruht Frit Reuter. Geboren im nordischen Flachlande, umrauschen sein Grab die Thüringer Wälder; unten im Thale liegt die alte Stadt, seitwärts stehen die Hörselberge, und von oben herab grüßen die Thürme der Wartburg, zu welcher der Dichter so oft emporgestiegen ist, und an deren Fuße er eilf Jahre gewohnt hat.

Es wird von besonderem Interesse sein, auch noch die Wittwe zu hören; und so folge tenn hier die Schilberung, welche Frau Reuter von ihrem Gatten entwirft:\*)

"Mein geliebter Entichlafener war von außerft fraftigem Rorperbau, über Mittelgröße; breite Schultern, breite hochgewölbte Bruft, man fagte ja, Alles im vollkommenen Ebenmaß, fernig, nach Ausspruch der Aerzte ein Normal= förper, trot seines Leidens in Folge schwerer Festungshaft. und harter Entbehrungen aller Art. — Sein haarwuchs war der üppigste, bis zum letten Athemzuge voll und bicht, "ein Urwalb" scherzte er früher bisweilen mit seinem Haarfünftler, wenn der darin "arbeitete", in dem damals aschblonden Haar. "Und wenn ich meinem Bart die Freiheit gönnte," fügte er hinzu, "möchte ich jett wohl darauf treten." — Trop seiner letten langen Krankheit bewahrte sein Gesicht Frische und Fulle, Alles darin mar fest und glatt, fast ohne jede Falte. — Sie seben's an ber beigefügten Photographie, noch am Tage seiner Bestattung aufgenommen. — Mein Reuter war rasch und bestimmt in seinen Aussprüchen, nachdem er überlegt. was er wollte; flar und deutlich, mit unbefangenem Frei-· muth sprach er wie er dachte, es wurde ihm schwer ge= worden sein, "binterm Berge" zu halten. Bor ihm galt

<sup>\*)</sup> Aus einem Briefe an ben Berfaffer, vom 1. Septem: ber 1874.

kein Ansehn der Person, wenn es drauf ankam, der Wahrheit die Ehre zu geben, unbefümmert, ob ihm felbst das schadete oder nicht; dabei aber hatte sein Wesen nichts Schroffes, nichts Verletendes, im Gegentheil es war berggewinnend, gleichmäßig, freundlich, wohlwollend und beiter; Launen kannte er nicht. Menschenverkehr war ihm Be= durfniß: - "Der Mensch ift der Schöpfung interessantestes Werk," sagte er oft, "man wird nicht mude, es zu be= trachten." Seine Menschenliebe erkaltete nicht, trot mancher üblen Erfahrung. Der Kreis der Freunde, namentlich der theuersten, in Noth und Tod bewährten, der treuen Benossen der Kerkerzeit, ward enger und enger, der Tod Solch Scheiden war allemal ein lichtete die Reiben. harter Schmerz für ihn, und er klagte dann: "Wieder Einer! Run sind's nur noch Die und Die, welche noch leben!" Sie hielten aber auch jusammen wie felten Bruder. Und noch vor acht Tagen tam fein treuer alter "Rapitan" (aus der "Festungstid") — Juftigrath Schulte aus Meserit, um am Grabe feines "Charles" sich auszuweinen! - Mit größter Liebe bing er an feinem Garten, feiner Schöpfung, und Allem mas darin muchs. Seine Spalierbaume, die Blumen, Geftrauche, Gemuje, Alles lag ibm am Bergen, und tannte er auf's Genaueste. Wehe dem, der sich daran vergriff! — Er liebte aber nicht nur den Garten, er kannte auch die Behandlung jedes darin Bachsenden und darnach ward dann gezogen. Er studirte die Garten-Literatur, und der Tisch vor feinem Sopha zeigte ftets irgend welche aufgeschlagenen Gartenbücher und eine Anzahl Blumen : Verzeichniffe. Es eriftirte mohl keine Bflanze, deren botanischer Name ihm unbekannt. nicht allein für die Pflanzenwelt interessirte er sich so lebhaft — die Thierwelt, das Thierleben fesselte ihn nicht minder. Alles, mas Runft heifit, übte auf sein Gemuth einen mächtigen Zauber; ein schönes Gemalbe (hatte er

doch selbst Maler werden wollen), die Formenschönheit einer Statue ward er nicht müde zu betrachten und zu bewundern. — — "Seit dem März entwickelte sich ein Herzleiden; bestanden hatte es schon lange, lange, wie sich jett ergeben, und erklärt sich daraus manche Erscheinung seiner schweren Leiden bis in frühere Zeit zurück. Seit Oftern nahm es schnell zu und eine Herzlähmung machte seinem Leben ein Ende." —

Bon den zahlreichen Nachrufen an Fris Reuter find zwei hervorzuheben, und zur Würdigung des Abgeschiedenen sollen sie an dieser Stelle theilweise übernommen werden.

Julian Schmidt sagt:\*) "—— Ein guter tüchtiger Mensch, ein Dichter von außerordentlicher Lebenskraft ist weniger in der Welt. Und unsere Literatur hat nicht Biele zu entrathen. — — "Bo finden wir in neuerer Zeit eine so gesunde kräftige Lustigkeit, wo hören wir ein schallendes Lachen, das so hell aus dem Herzen kommt und alles mit sich fortreißt! Wo hat ein Dichter diese derben Kerngestalten, aus enger beschränkter Eristenz freilich, aber voll Blut und Leben! Figuren, die Jedermann im Bolke kennt, als wäre er lange mit ihnen umgegangen. Und neben dem Scherz, dieser biedere echtdeutsche Ernst in allen sittlichen Dingen, das Vertrauen auf Gott und auf die Bernunft im Weltall!"

Ebenso treffend, und dazu sehr unbesangen, urtheist Gustav Freytag. Er sagt:\*\*) "— — In Friz Reuter hat die Nation wieder einen von den stillen Führern versloren, welche in der engen Zeit vor 1848 zu Männern wurden. — "Er selbst hat härter als die meisten Andern

<sup>\*)</sup> Nr. 320 der Berliner "National-Zeitung", vom 13. Juli 1874.

<sup>\*\*)</sup> In bem ichon herangezogenen Auffat ber Beitschrift: "Im neuen Reich".

dafür gebüßt, daß er in einer Zeit engherziger polizeilicher Bevormundung heraufwuchs, er wurde aus geebneter Lebens= bahn geschleudert, lange Jahre der Unficherheit, der Entbehrung und eines gedrückten Dafeins bildeten in ihm ein Leiden aus, das er später nicht übermand. Aber wie oft er dadurch gestört wurde, die unübertreffliche Frische, Rlarbeit, Beiterkeit seines Geiftes, seine warme Liebe ju ben Menschen und die wundervolle Laune, mit welcher er seine Umgebung betrachtete, wurden ihm durch feine trübe Erfahrung und durch feine Rrankheit vermindert. Er lebte unter uns als ein guter bochfinniger Mann, redlich, opferbereit, mabrhaft, von einer seltenen Reinheit des Gemuthes. Alle, welche mit frohlichem Lachen seine Bucher lefen, wiffen auch, daß er zugleich in allen großen Dingen von gereiftem uud sicherem Urtheil war, ein warmberziger, aber auch ein besonnener und scharfsichtiger Batriot; von einer guten Natur, welche ben Instinkt für bas Wahre und das Herz auf dem rechten Fleck hatte. - - "Und wieder fehr wenigen Dichtern unserer Nation ift eine fo wirksame Unsterblichkeit beschieden, als gerade ihm. er hat, während er unter uns weilte, durch seine Poefie das Herz erfreut, das Leben verschönt. Auch den kleineren Kreisen des Volkslebens, wo die Tage mit harter und ernster Arbeit erfüllt find, und die Strahlen der Runft bas Dafein fonft nur fparlich verschönern, hat diefer Dichter Die Familie, das Hauswesen, die Arbeit verklart wie kein hunderttausende haben durch ihn das Bewuftsein erhalten, wie tuchtig und brav ihre Eristenz ift, wieviel Warme, Liebe und Poefie auch in ihrem mühevollen Leben zu Tage kommt. Sie alle sind durch ihn freier, reicher und glücklicher geworden. Und dieses edle Amt eines Bertrauten und Lehrers, der durch herzgewinnendes Lachen stärker und beffer macht, wird Frit Reuter unter uns verwalten, fo lange die Rlange ber niederdeutschen Sprache dauern, so lange unser Volksthum etwas von der Kindlichkeit, von der treuherzigen Einfalt und Herzensgüte bewahrt, welche in den Gebilden des Dichters jeht mit unwiderstehlichem

Reig auf den Lefer wirken."

Noch bei Lebzeiten Fritz Reuter's hatte seine Baterstadt ihm eine hohe Ehre erwiesen, vielleicht die höchste Ehre, die es überhaupt giebt. Am Rathhause zu Stavenhagen, zwischen den beiden Fenstern des Parterres Edzimmers linker Hand, ist eine Marmortasel eingelassen mit der Inschrift:

Der Dichter Fritz Reuter wurde am 7. November 1810 in diesem Hause geboren.

Nach Beschluß von Rath und Bürgerschaft am Geburtszimmer angebracht.

1873.

Unterm 27. October 1874 haben Rath und Bürgersschaft zu Stavenhagen serner beschlossen, einem neuen Plate am nördlichen Ende der Stadt, nach der Bahnhofssseite zu, den Namen Fritz-Reutersplatz beizulegen; und soll das Denkmal für den Dichter entweder hier oder auf dem Markte errichtet werden.

Frit Reuter hat ein ansehnliches Vermögen hinterlassen, und durch Testament seine Gattin zur Universalerbin eingesett. Seine Schwester, die verwittwete Frau Sophie Reuter geborene Reuter, lebt in Stavenhagen, und ist noch heute im Besitze der väterlichen Brauerei, die sie zur Zeit verpachtet hat, nächstens aber einem ihrer Söhne zu übergeben gedenkt. Dieser Schwester und beziehentlich ihren fünf Kindern hat Fritz Reuter ein Legat ausgesetzt und außerdem das väterliche Erbcapital überwiesen, das er selber nie erlangen konnte. Doch genießt seine Gattin die Zinsen davon bis zu ihrem Tode fort.

Die Wittwe läßt bem Abgeschiedenen durch Bernhard Afinger ein Grabmal fertigen, an deffen Ausführung sich auch ein Namensvetter bes Dichters betheiligen foll. erhielt Frit Reuter einen Brief von einem Gerichtssekretar aus Schlefien. Der schrieb: Er beife auch Reuter und fei vielleicht ein Verwandter des berühmten Mannes, jedenfalls befinde er sich in beschränkten Bermögensverhältnissen, habe aber einen Saufen Rinder, darunter einen muntern Anaben, Namens Frit, ber mancherlei gute Anlagen zeige, und aus bem sich wol etwas machen ließe. Db der große Fritz sich nicht des kleinen Frit annehmen wolle? — Der große Frit wurde durch das originelle Schreiben gewonnen, und ließ, in Verbindung mit gleichgefinnten Freunden, den kleinen Fritzum Bildhauer ausbilden. Der Schützling schlug gut ein, und so wird nun der Bildhauer Fritz Reuter an dem Grabmal für seinen Wohlthater, den Dichter Frit Reuter, arbeiten.

Ein anderes Denkmal will ihrem Liebling die Nation seinen, zu welchem Zwecke namhafte Männer aus allen Theilen Deutschlands zusammengetreten sind. Doch herrscht über den Ort der Ausstellung noch Zweisel und Zwiespalt. Zwei Städte bewerben sich um die Ehre, und beide mit gleich großem Rechte: Stavenhagen, wo der Dichter gesboren, wo er seine Kinder= und zum Theil auch seine Männerjahre verlebt hat; und Neu=Brandenburg, wo seine Hauptdichtungen entstanden und die Grundsteine zu seinem Ruhme gelegt worden sind. Hier wie dort sehlt es nicht an einem würdigen Platze für das Monument; und für jede der beiden Städte haben sich innerhalb wie außerhalb Mecklenburgs zahlreiche Stimmen erhoben.

Aber Frit Reuter hat sich bereits selber ein Denkmal gesett, ein schönes und herrliches Denkmal, das von keinem andern übertroffen werden wird: - seine Bucher. Diese muffen dem Bolte, für das er fie geschrieben, jugang= licher gemacht werden! Das ift die einmuthige Forderung, die sich nach dem Tode des Dichters erhebt, und das ist das gute Recht der Nation an ihn. Seine Dichtungen, so echt volksthumlich fie geschrieben find, haben doch ihre Lefer vorwiegend unter den Gebildeten und Wohlhabenden. groß auch die Berbreitung feiner Bucher ift, fie tann und muß noch eine weit größere werden. Dem aber fteht als Hinderniß entgegen der unverhältnigmäßig bobe Breis, der trot all der zahlreichen Auflagen noch immer festgehalten wird. Um Reuter's Schriften auch dem gemeinen Manne zugänglich zu machen, um sie so recht in's eigentliche Bolk bringen zu laffen, find billige Ausgaben nöthig; und Diese zu veranstalten, ist für die Wittwe des Dichters, von der die Entscheidung allein abhängt, Aufgabe und Pflicht; eine beilige Pflicht gegen ihren abgeschiedenen Gatten, und eine Ehrenpflicht gegen die Nation.



Fritz Kenter's Dichtungen.

. 



Laufden un Rimels.

in Maler wollte Krit Reuter werden; dazu batte er entschiedene Neigung und auch Anlagen. Auf der Schule wie als Student, auf der Festung wie als "Strom" zeichnete und malte er mit Herzenslust; und die zahlreichen Portraits, die er von Verwandten und Freunden gefertigt bat, follen nicht felten von unzweifelhafter Aehnlichkeit gewesen sein. Erst als er die Malerei aufgegeben hatte, auffallend spät - schon ein Bierziger — begann er zu schriftstellern. Seine früheren Bersuche sind nicht zu rechnen. Was er vorher in hoch= beutscher Sprache geschrieben, ift kaum erwähnenswerth; nur die Gelegenheitsgedichte in plattdeutscher Mundart bekunden schon sein Talent. Auch als er, nachdem er fich verheirathet hatte, die Schriftstellerei ergriff, that er's nicht gerade aus eigenem Antrieb, sondern mehr auf Beranlassung, unter dem Einfluß Anderer; weniger aus innerer Nöthigung als um des Erwerbs willen. Es fehlte ihm an Ehrgeiz wie an Selbstvertrauen, und seine Erwartungen waren sehr bescheiden; mas er hinterher bei verschiedenen Gelegenheiten ausgesprochen hat. Noch in dem Vorworte gur vierten Auflage ber "Läufchen un Rimels" bemerkt er:

"Als diese Gedichte vor mehreren Jahren erschienen, konnte ich nicht ahnen, daß sie einen größeren Leserkreis sinden würden; sie waren, wie sie auf Anrathen von nahestehenden Freunden in den Druck gegeben waren, zunächst auch wur für diese bestimmt, und deshalb mußte ich Sorge tragen, gerade diesen, die mich größtentheils nachbarlich umwohnten, so viel als möglich leicht verständlich zu werden."

Im November 1852 war Rlaus Groth mit seinem "Duidborn" aufgetreten; genau ein Jahr hernach magte Frit Reuter fich mit den "Läuschen un Rimels" vor. Möglich, daß ihn der große Erfolg des "Quickborn" zu seinem eigenen Unternehmen ermuthigte, mit bewog; aber er war in keiner Hinficht Rlaus Groth's Nachahmer und Nachtreter. Auch in Betreff ber plattdeutschen Mundart nicht. beren er sich durchaus nicht zufällig bediente, nicht etwa aus bloger Berechnung; sondern die er um ihrer selbst willen liebte und bevorzugte, die ihm von Rindesbeinen an ge= läufig mar, und in der er fich längst als Belegenheitsdichter versucht hatte. Darum fagt er, in seiner 1858 erschienenen Streitschrift gegen Rlaus Groth:\*) "- - Mir mag bei meinen "Läuschen un Rimels" manches genützt haben, was dem herrn Doctor beim "Quickborn" gemangelt hat. Ich rechne dazu eine 48jährige Uebung in der Sprache, die Bewohn= beit darin zu denken, welches der Herr Doctor, wie er selbst eingesteht, erft später mubsam erlernt bat - ob dies zu erlernen ift, laffe ich dabin geftellt - und dann, daß ich schon lange vor dem Erscheinen des "Quickborn" platt= beutsch geschrieben und gedichtet habe." Beide Dichter haben mit einander gar nichts gemein, steben sich gerade gegen= über; und Frit Reuter mar fich dieses Gegensates von vorne herein bewuft. "Obgleich ich das Gefühl hatte," fagt er in jener Streitschrift, "bag wir nie miteinander geben

<sup>\*) \$8</sup>gl. S. 162.

würden, so hoffte ich doch, wir würden friedlich neben einander geben können; das hat nicht sein sollen." —

Rlaus Groth, ein Elementarlehrer, der bis dabin in verborgener Thätigkeit gelebt hatte, nicht über die Grengen von Schleswig-Holstein hinausgekommen war - ließ im Alter von 33 Jahren eine Gedichtsammlung in die Welt geben. Er hatte das Manuscript vorher an Jacob Grimm und dann an Gervinus gesandt, und von Letterem eine febr gunftige Beurtheilung erhalten. Mit dem Briefe von Gervinus in der hand, fand er einen namhaften Berleger (Berthes:Beffer und Maute in Hamburg), und fein specieller Landsmann, der bekannte Kanzelredner und Volksichriftsteller Rlaus harms ichrieb ihm zu den Gedichten ein warm empfehlendes Borwort. Rlaus Groth nannte die Sammlung "Duidborn", d. i. Born der Erquidung. Ein anderer Landsmann, der Germanist Müllenhoff, recensirte das Buch in den beiden verbreitetsten Zeitungen des Herzogthums, und stattete es später mit einem Glossar und einer literarbistorischen Einleitung aus. Rlaus Groth sah im Handumdreben seine ungemessenen Hoffnungen erfüllt, sich mit Ehren und Lohn überhäuft. Die Damen von Riel schenkten ihm eine ganze Wohnungseinrichtung, der König von Danemark verlieh ihm ein Reisestipendium, und der König von Breugen fandte ihm auf Empfehlung Alexander von humboldt's Er reiste zwei Jahre durch Deutschland eine Goldrolle. und verkehrte überall mit den berühmtesten Gelehrten, Runftlern und Schriftstellern. In Bonn murde er, wieder burch einen Landsmann, Otto Jahn, in die dortigen Profefforentreise eingeführt, und von der Universität zum Ehrendoctor ernannt. In Riel endlich machte man ihn zum Privatdocenten der deutschen Literatur, und er erhielt von Dänemark eine lebenslängliche Benfion, die fpater Breugen Der "Quickborn" erlebte rasch eine Auflage übernahm. nach der andern, er wurde von Otto Speckter illustrirt, in

verschiedene Sprachen übersett, und wol ein Dutend Componisten machten fich an die einzelnen Lieder.

Aber Rlaus Groth's Rubm verflog ebenso raich. wie er gekommen. Der "Duidborn", fein erstes Buch, war auch zugleich sein weitaus bedeutenoftes; er hatte da= mit gegeben, mas er überhaupt befag, und feine spätern Dichtungen gingen wenig beachtet vorüber. Er war Mode gewesen, und die Mode ließ ihn wieder fallen. — Rlaus Groth griff jum Plattdeutschen ohne innern Grund. mußte, wie er, sehr naiv, selber berichtet, sich erst zwingen, plattdeutsch zu benken und zu dichten, mas ihm ichwer genug Er wollte zoigen, was für ein Rünftler er auf diesem bisber so mifachteten Instrumente sei, welch neue zarte sentimentale elegische Tone er ihm zu entlocken ver-Und eben dies trug ibm jo großen Beifall ein, hauptsächlich von schwärmerischen halbgebildeten Frauen und von überbildeten überfättigten Männern, die beide die Natur in der Unnatur suchen. Rlaus Groth's eigentliche Art und Beise ift eine untlare gemachte Gefühlsichwelgerei nach hochdeutschen Mustern, und ein unwahrer verschwommener Idealismus, die wol zuerft blenden und bestechen konnen, aber keine nähere Brufung aushalten, sondern bann als unleidliche Manier hervortreten. Dazu geberdete er sich wie ein Reformator und Gesetgeber. Er wollte das Blattdeutsche wieder in seine alten Rechte einsetzen, es nicht nur dem Hochdeutschen gleich, sondern darüber stellen; er erklärte jenes für "die volltommnere der beiden Schwestern", und ' erließ Borschriften und Regeln, wie man fortan fagen und singen solle. Um das angeblich vielfach corrumpirte Platt= deutsch zu säubern, um es zu veredeln, that er der Sprache Gewalt und oft grausamen Zwang an; erlaubte er sich, wo ihm Vers und Reim Verlegenheit bereiteten, in Worten und Endungen die gröbften Willfürlichkeiten; ichliff er bas ohnehin ichon fanfte glatte Schleswig-Holsteinische Blatt

noch mehr ab, jo daß es in jeinem Munde fcmachlich und füßlich klingt. Bon jeinen Gedichten sind die kleinen lyrijchen Stude die gelungenften, die größern epischen langweilen und ermuden; völlig ungeniegbar aber sind die luftig und

launig fein follenden Bartien.

Frit Reuter nannte fein erftes Buchlein "Läuschen un Rimels", was er felber "Anekdoten und Reimereien" übersett. Gewiß ein febr bescheidener Titel; und noch beicheidener, mehr als anipruchslos, lautete das Motto: "Wer't mag, de mag't; un wer't nich mag, de mag't jo woll nich magen." Er begann mit dem Ergablen von Schnurren und Spagen, von denen, wie er mußte, der Medlenburger und überhaupt der Norddeutsche ein gar großer Freund ift. Er wollte nicht belehren, nicht erheben; nein, nur ein wenig unterhalten, beluftigen und zum Lachen reigen. Bum Theil waren diese Geschichtchen allgemein bekannt, ja bereits in alten Ralendern und Unekhoten : Sammlungen gedruckt; zum Theil hatte fie Frit Reuter erft felber erlebt ober doch gebort und gesammelt, fie icon baufig im Rreise von Freunden porgetragen und damit viel Bergnügen bereitet. Er goß fie nun sammtlich um, vermischte, erweiterte und vertiefte fie; er versette sie alle nach Medlenburg : Vorpommern und gab ihnen ein neues Gewand, indem er sie in Bers und Reim brachte. Für diese Schnurren und Schwänke mar das Plattdeutsche die gebotene, weil allein zweckentsprechende Form; sie spielen ja alle im plattdeutschen Lande und unter plattbeutichen Leuten. Biele maren in hochdeutscher Sprache gar nicht möglich, vielen hatte bann die nöthige Rraft und Burge gefehlt; alle muften sich hochdeutsch weit matter und bläffer ausnehmen.

Bu den Geschichten, die auf Frit Reuter's Erfindung oder auf eignen Erlebnissen und Beobachtungen beruhen, oder in denen er persönliche Erinnerungen verwerthet, gehören: "Ber hett de Fijch stahlen?", "De Bullenwisch", "De Ihr un de Freud", "De Ümgang mit Damen", "De Köster up de Kindelbier", "Fisematenten", "De Pirdfur", "Dat Sößlingsmet," "Moh inricht", "De Weckelnbörger", "Mutter hett ümmer Recht", "Dat Ogenverblennen", "Dat Lähnuttrecken" u. a. m. — In "Wer hett de Fisch stahlen?" läßt der Dichter seinen verehrten Pathen auftreten, um zu zeigen, wie Der mit den Leuten umzugehen verstand. Bor dem Amtmann haben die Bauern gelogen, daß die Balken sich bogen; jeht nimmt-sie der alte Herr in's Verhör:

"Na, hürt mal," sab de OU,
"Id bun Amtshauptmann hier, Ji kennt mi woll.
Ji Slüngels staht hier vor Gericht,
Ji staht hier vor Amishauptmann Wewern!"
Un dorbi makt hei so'n vergrist Gesicht,
Dat all de Kirls sung'n an tau bewern.
"Ru paßt mal up un hürt mal tau,
Un daut, wat it Jug heiten dau:
De stahlen hewwen, bliwen stahn,
De Annern können rute gahn."
Twei güngen rut, drei blewen stahn.
""Ja, herr Amtshauptmann, ja wi drei, wi hewwen't dahn""

"De Bullenwisch" behandelt den Kampf zwischen Bürgern und Bürgermeister. Die Bullenwiese soll von Neuem verspachtet werden; dazu steht Termin vor dem Bürgermeister an, der seit langen Jahren selber der Pächter war und sest entschlossen ist, es auch ferner zu bleiben. Er bietet wie früher fünf Thaler; aber Schneider Meier, der Stadtsprecher, faßt sich ein Herz und übertrumpst das Stadtobershaupt. Er bietet acht und dann sogar sechszehn Groschen mehr, jedoch vergebens:

De herr Burmeifter richt't fit hoch in En'n, Leggt awer fine Ogen beibe han'n, Dormit hei beter titen funn. Un fift borben, wo unfe Sniber ftunn. Den Sniber bewt dat hart in sinen Liw; De herr Burmeister butt noch mal sin "Fiw!" Gevadder Dreier stött den Sniber an!
"Lat Di nich lumpen, Babdermann!"
"Söß Daler" röppt de Sniber ""gew if Meid!"" Doch unst Burmeister, rasch entstaten, Will sit de Wisch nich nehmen laten:
"Wat is denn dat för'n dämliches Gebeid? — Fiw Daler! — Wat sall dat bedüden? Taum irsten, annern, un taum drüdden!" Bauß! sleit hei up den Disch:
"Min is de Bullenwisch!"

Wie man in Stavenhagen sich erzählt, soll dieser Bürgermeifter ber eigene Bater bes Dichters gewesen sein; woran aber billig zu zweifeln ift. - "De Ihr un de Freud" bagegen entspricht genau einem Borgange, ber fich in Stavenhagen zugetragen als Krit Reuter noch ein kleiner Knabe mar, und welchen er auch in seinen Erinnerungen erzählt.\*) Im "Läuschen" find nur die Namen verändert. Aus Stavenhagen ift Waren gemacht, Schufter Saalfeld heißt hier Schufter Bull, und feine Tochter Clare, die mit den Romödianten entläuft, wird Fifen genannt. Fifen, ober eigentlich Clare, tam mit ber Truppe in ihre Baterstadt gurud, und trat bier im Grambow'schen Thorwege\*\*) auf. Das Orchester beforgte Boch, der musikalische Adjutant von "Onkel" Berje\*\*), mit seinen "Jungen"; und als Theatervorhang fungirte ein weißes Laten. Bor ihm, in der erster Reibe, fitt ber Schufter, der zürnende Bater, und oben reißt die entlaufene Tochter burch ihr enragirtes Spiel alle Zuschauer hin. Da benutt fie geschickt eine Stelle ihrer Rolle, um den wider seinen Willen ichon halbgewonnenen Later vollends zu erweichen. Und zwar so:

<sup>\*) &</sup>quot;Schurr-Murr" S. 272 ff.

<sup>\*\*)</sup> Bgl. S. 12

Berlangs smet sei sit up be Fr\*),
"Oh Bater", schreg s', "verzeihe mir!"
QU Schauster Bull, de brögt sit sine Ogen,
Fat't sit en Hart, sprung nach ehr 'rup,
Stödd Zochen un de Lampen runn,
Un as hei bi sin Filen stunn,
Bört hei sei ut den Kneisall up.\*\*)
""Win Döchting, nits hir von Bergeben!
Un Di tann it blot Jhr\*\*\*) un Freud erlewen.""

Ebenso spielen in Stavenhagen "Dat Sößlingsmeh" und "Dat Tähnuttrecken". Sie spielen beide bei "Docter" Met, dessenkt+). "Docter" Met, hat drei Messer, mit denen er seinen Patienten die Bärte abnimmt: das erste kostet dwei Groschen, das zweite einen Schilling, das dritte einen "Sößling" oder einen halben Schilling. Bauer Hagen aus Hanschendürp läßt sich aus Gründen der Billigkeit mit dem "Sößlingsmeh" barbieren, muß diesen Bersuch aber theuer genug bezahlen:

De Thranen lepen an be Baden run,
Dat Sößlingsmet, dat radt un schunn,
As wenn so'n durn-dörchsluchten Egt
Em unre Näs herümmer segt.
Un länger kunn hei nu nich swigen;
Sei sung nu ludhals an tau schrigen:
"Bersluchter Hund, nu lat mi los!
If wull, ik hadd, Di Rader, blos,
Wo ik Di hewwen wull; ik wull Di't lihren.
Du Etel! Rennst Du dat balbiren?!
Ru setst Du los mi up de Stell!

<sup>\*)</sup> Erde.

<sup>\*\*)</sup> Upboren - aufheben.

<sup>\*\*\*)</sup> Ehre.

t) "Schurr-Murr" S. 229.

Du sallt nu länger nich ut minen Fell Mit Din verfluchtes Met Di Reimen sniben!" Un börmit löppt hei ut be Dör herut.

Was Bauer Hagen vor Schmerz wüthend macht, ver= fest Bauer Bafel in Bewunderung und Dankbarkeit. "Docter" Met ist nicht blos Balbirer, sondern auch Cichorius -"die deutsche Sprache fagt Gregorius"\*), verbeffert Bräfig feinen Groß-Reffen Rörling. Bauer Bafel hat "Zahnwehtag" und nimmt feine Zuflucht ju "Docter" Det, trifft aber blos ben "Docterburschen" anwesend. Der zieht mit seinem Instrument den Bauer ein paar Mal durch's Zimmer, und frigt so auch endlich den Zahn heraus. Pafel giebt aus freier Entschließung einen Gulben und geht zufrieden in sein Dorf. Nach einiger Zeit melbet sich bei ihm ein anderer Zahn krank, und er muß wieder in die Stadt. Diesmal findet er den "Docter" zu Hause; Met selber vollzieht die Operation, und zwar mit einem einzigen "Rud". Natürlich erwartet er noch besser als sein Bursche belohnt zu werden, sieht sich jedoch sehr enttäuscht, benn Bafel reicht ihm ein "olles dämliges" Zweigroschenstud. Bergebens thut er verlett und beleidigt - es hilft ihm nichts:

"Ne, dat hett Allens sinen Schick", Seggt Päsel; dit gung mi tau swinn.\*\*) Doch bi den Burßen — ne, dat lat man sin — Ne, Brauder Wet, för wat, is wat: Wat het de nich för Arbeit hadd."

Auch in "Moy inricht" (Vortrefflich eingerichtet) ersicheint ein persönlicher Bekannter des Dichters. Es ist der Rüster Suhr, den Fritz Reuter in Jabel fand, wo sein Onkel Pastor war\*\*\*). Küster Suhr spricht das klassische

<sup>\*)</sup> Chirurgus.

<sup>\*\*)</sup> Geschwind.

<sup>\*\*\*)</sup> Bgl. S. 23 und 108.

Glagau, Frit Reuter.

"Missingsch", dieses urkomische Gemisch von Hoch= und Plattbeutsch, worin nach ihm Bräsig so ercellirt. Man höre ben Küster, während er seines Schulamts waltet:

"Ja, Kinder, ja! Glaubt mich das nur!
Seht, unsre Welt, das is' ne Welt
Wie's nahrens\*) eine giebt hier in der Welt.
Ich wär schon weit herumgekommen
Auf meine Wanderschaft, as ich noch Schneider wär,
Doch hätt ich niemals nich vernommen,
Daß's eine besse gebe mehr;
Das heißt, den himmel ausgenommen.
Das kann Jedwederein insehn.
Ne, unsre Welt un all die Sachen,
Die in ihr sünd, die sünd so schon,
Daß ich sie selbst nicht könnte besser machen.

Gott schuf den Menschen und den Affen; Worum hat er denn woll das Jahr erschaffen? — Wer weiß't? Besinnt Euch noch en Beten! — — Ihr dummen Jungs, Ihr wißt das nicht? — — Seht! das is dorum so inricht, Daß jeder Knecht und jedes Mäten Zu rechter Zeit sein Jahrlohn krigt, Un unserein sein Bitschen Gelb.

Un benn die Monat! Seht wie wunderbor! Zwölf Wonat hat ein jedes Johr, Un jeder Wonat dreißig Tag', Un etliche noch einen mehr. Klänhamels Jehann Jöching, sag', Wo kömmt denn diese Sach woll her? —"

Und der Knabe antwortet gang im Sinne des Meisters:

"Bon die Karninkens kömmt das her, Wil di benn ümmer jungen daun."

<sup>\*)</sup> Nirgenbs.

"De Köster up de Kindelbier" ist nicht Suhr, sondern der Küster im Allgemeinen; wie er drei Tage vor der Festlichkeit sastet und dann auf dem Gastschmause so lange ist, bis er sast berstet, und so viel trinkt, daß er auf dem Heimswege liegen bleibt und auf einem Misthausen ausschläft, wo ihn am nächsten Morgen der Schulz sindet. Da spricht er nun:

"Babber Schult, sat Di bebüben: Böse Geister sind bereit, Uns, de von de Geistlichkeit, Stets tau soppen und tau brüben.\*)

Sett man Din Gemäuth in Ruh, Badder, un verrad mi nich. Seggt man blot den Preister nich Un bileiw nich mine Fru!"

Solcher Studien und Charafterbilder, die von glücklicher Beobachtung zeigen und durch ihre humoristische Darstellung fesseln, hat der Dichter viele gegeben. Umgang mit Damen" wird der "Strom" oder junge Wirthschafter geschildert, wie des und wehmuthig er auf dem Butshofe, unter den Augen des Herrn, sich benimmt; wie "großspurig" er auftritt, wenn er einmal in die Stadt tommt; und in welch eigenthümlicher Manier er gelegentlich mit "De Medelnbörger" illustrirt den ge= Damen umgebt. funden Appetit der Eingebornen, die außerhalb ihrer Heimat Die Portionen stets zu klein finden, und daher, wie der Inspector Schimmel-Brandt auf der Reise, in Berlin fich gleich sieben Tauben und fünf Flaschen Rothwein auf ein= mal geben laffen. "Dat Dgenverblennen" enthält den Bericht Joden's über die Borftellung eines Taschenspielers, der ihm allerlei Schabernack angethan und ihn auch sonst nicht recht

<sup>\*)</sup> Reden, höhnen.

befriedigt hat. Der "Teufelskerl" versprach das Junge von einem Hahn und einem Kaninchen zu zeigen, brachte aber schließlich nur die "beiden Eltern" zum Vorschein. Von tieserer Bedeutung sind "Anners möt't warden" und "Mutter hett ümmer Recht", die beide die Politik auf dem Dorse behandeln. Dort wollen Pastor und Schulze

'Re Stärkung for Regierung sein Un for ben hoben Abel —

werden aber, da sie sich in ihren Privatinteressen geschädigt sehen, noch am selben Tage gegen Regierung und Abel aufsähig. Hier sind die Bauern versammelt, um über eine Botschaft des Edelmanns zu discurriren, der sie warnt, sich nicht von "Juden und Advocaten" verführen zu lassen. Sie höhnen und schimpfen den Edelmann, dis dieser plöglich einen Bertheidiger findet:

Dunn krop uns Schulkenmutter ut de Ed Bi'n warmen Aben\*) rut un jäd: "Ru holl't dat Mul, wenn ik hier red! Dat is nu so, so as dat is; Dat Ein is äwer ganz gewiß. Hei sis äwer ganz gewiß. Hei sis sie kar Jug von Juden un Avkaten Rich in de Fingern krigen laten; Un dorin hett hei sektennig heiten, Un dorin hett hei sekten weiten, Dat möt hei sülwst am besten weiten, De heww'n em in sin Schulken\*\*) bröcht!"

Eine große Anzahl der "Läuschen" sind ihrem Kerne nach, wie schon gesagt, alte allbekannte Anekdoten, und von Fritz Reuter nur umgearbeitet, lokalisirt; z. B. "Perdüh", "De Frigeri", "Dat kümmt endlich doch an den Rechten", "De Besorgung", "As Du mi, so ik Di", "De Hülp",

<sup>\*)</sup> Ofen.

<sup>( \*\*)</sup> Schulben.

"Dat En'n", "De Gaushandel", "Tru un Glowen" u. a. m. Aber auch sie erscheinen hier wie neu, oder sie erwecken doch neues Interesse durch die dramatische Einkleidung und individuelle Färbung, sowie durch allerlei komische und humoristische Zuthaten und originelle Nuhanwendungen. Da bringen die Bauern ihrem etwas habgierigen Pastor einen Kuchen. Er nimmt ihn mit Dank, aber er wird das Geschenk auch sosort buchen. "Es ist nur um die Observanz!" bemerkt er:

"Hi!" brummt de Oll un kratt sit in den Däz Un grint den Preister as en Pingstoß an. "Win leiw Herr Paster, oh, denn schriwen S' man Dor achter Ehren Saß noch dit: Die Bauern brachten ihn mir woll, Doch nahmen sie ihn wieder mit. Un nu adjüs, Herr Paster!" seggt de Oll Un packt den Kauten in. — ""Holt!"" röppt de Preister, ""sacht! Wat heit denn dat? Wo so? Wo ans?"" "Ih. Herr", seggt unse Oll un lacht, "Dat is man üm de Obserwanz!"

Knecht Joden hat seinen Herrn wegen zu schlechter Beköstigung verklagt. Bäcker Hagen weist die Beschuldigung entrüstet zurück und führt ein Gericht an, das in seinem Hause gang und gebe ist. Der Rläger wird hereingerusen, und der vorsitsende Bürgermeister fällt über ihn ber:

"Du Slüngel, Du entsamtigte Hallunt! Antwurt Du mi up mine Frag: Rinbsleisch un Plumen is't en slicht Gericht?" — ""Den Deuwel ot,"" seggt Jochen Brümmer, Un breit den Haut in sine Hand herümmer. ""Rindsseisch un Plumen is en schön Gericht, Doch, mine Herrn, it trig't man nich.""

Von zündender Wirkung ift das gleichfalls aus einer altbacknen Geschichte umgeformte Läuschen "Wat bebft Du,

wenn Du König wirst?" Zwei halberwachsene Hütejungen liegen unter dem Busch, wo sie gegen den Regen Schutz gesucht haben, steden sich ihre Pfeifen an und schwatzen vergnüglich, während das ihnen anvertraute Borstenvieh seine eigenen Wege geht. Die Jungen sprechen vom Schulzen, der den Knecht geschlagen und erklären einmuthig:

Sei wullen sit gewiß nich slagen laten, Sei brukten bat tau liden nich von Keinen, Sei wullen för kein Släg nich beinen, Re leiwerst würden sei Soldaten. Un von Soldaten kemen s' up den König.

Sie fragen einander: Wat debst Du, wenn Du König wirst? Worauf die bekannten Antworten solgen. Lute meint, er würde dann seine Schweine blos noch zu Pferde hüten; Krischan spricht: er wolle für diesen Fall keinen Tabak mehr, sondern lauter Zunder rauchen. Aus diesem Königstraum werden sie gar grausam geweckt:

Dunn kamm uns Schultenvader achter'n Durnbusch rute, In sine Hand en Schacht, en rechten löhnigen.
"Täuw, Kadertüg! täuw, it will Jug bekönigen!
Kitt dor mal hen! De Swin sünd in den Weiten.
Ji Radertüg! Ji rokt mi all Tobad?!"
Kaps! Kaps! tellt Schultenvader jeden
En richtig Duzend in de Jad.
"Ji Snäsels! Ji willt König sin
Un lat de Swin in'n Weiten rin?!"

Den Beschluß der "Läuschen un Rimels" macht die schalkhafte Spistel "An min leiwen Teterower":

It beb nu all so männig Läuschen Ut Medelnborg be Lüb vertellen, Nu möt Ji ran, dat helpt Jug nich. It lat mi nich von Jug begäuschen, Ji mägt nu bidden oder schellen; Ben dat nich jätt, de trast sit nich. Ji hewwt so männig Stüdschen liwert, De sünd so schnakschen tau vertellen; Ji glöw, it trig of ein taurecht. Un wenn Ji Jug of bos't un iwert Un mi of utverschamt bauht schen; Dat schabt em nich, as Pogge\*) seggt.

Du darwst mi bat nich äwel nehmen, Re, Teterow, it kann 't nich laten; Re, Teterow, bat wir tau hart! It müßt mi as en Pubel schämen, Benn it mal gung börch Dine Straten, Win Baut wir as en hund ahn Start\*\*).

Rich von den Hull'n \*\*\*), von 't Sodutmeten \*\*\*), Rich von den Bull'n \*\*\*) will it berichten, Ne, it vertell hut, west versichert, Wenn Einer tauhuren will en Beten, 'Ne ganze nie von Jug Geschichten, Un de is: Von den vllen Blüchert.

Es folgt nun das "Läuschen", das Frit Reuter später bramatisirt hat ): Hier erzählt es Jochen Ablgrimm, der ehemalige Ivenader Kutscher, dessen langer eingehender Bericht, unter wörtlicher Anführung der verschiedenen Reden und Gegenreden, sich in seinem Munde etwas unwahrscheinlich ausnimmt. Solcher Unwahrscheinlichkeiten, Uebertreibungen und Inconsequenzen sinden sich manche; doch sind diese Schwänke auch wol nicht mit strengem Maßstabe zu messen. Ebenso müssen die mitunter grellen und stark aufgetragenen

<sup>\*)</sup> Wahrscheinlich bas bekannte liberale Mitglieb bes medlenburgischen Landtags.

<sup>\*\*)</sup> Schwanz.

<sup>\*\*\*)</sup> Die Geschichte vom Hecht, vom Ausmessen des Brunnens und vom Bullen sind allbekannte Eulenspiegeleien der Teterower.
†) Bgl. S. 155.

Karben dem Genre zu gute gehalten werden; und gemisse Derbheiten, die einem hochdeutschen Ohre mikfallen, sind im Plattbeutschen eben gewöhnlich und auch hier keineswegs von so übler Bedeutung. Dennoch ist nicht zu leugnen. daß etliche Läuschen, wie "De Gesellschaft", "De Gefang", "Twei Geschichten von Junter Corl von Degen" 2c. einen geschmacklosen, läppischen ober gar unappetitlichen Eindruck machen und beffer weggeblieben waren. Andere find gar zu breit ausgeführt, oder fie lassen boch Ziel und 3meck vermissen, z. B. "Dat Johrmart", "Wo is uns Dß?" "Hei mot 'e ran". Ferner sind sprackliche Ancorrect= beiten, ichiefe, gesuchte ober gehäufte Bilber, binkende Berfe, unreine und unerlaubte Reime nicht felten; auch die Ortho= graphie schwantt und muß sich Manches gefallen laffen. Trop alledem handhabt Frit Reuter ichon in diesem seinem ersten Buche das Blattbeutsche mit einer Birtuofität, gegen welche seine bochdeutschen Schriften ungelenk und gebrechlich erscheinen, mit der Meisterschaft des echten Dichters. Unüber= trefflich Heidet die "Läuschen un Rimels" das Mecklenburgische Blatt; mit seinem breiten vollen Rlang, wie Brauder, Rauten, Preifter, Gauber 2c.; mit feinen tofenden fcmeichelnden Diminutiven, wie Sähning (Söhnchen), Döchting (Töchter= den), Herring (Herrchen), Bafting (Baftorchen), sogar firing (schnellchen), nipping und priding (genauchen); sowie mit seinen zahllosen naiven, naturwücksigen und onomatopoietischen Ausdrücken und Wendungen. Gar viele solcher Wörter, wie Schosen, Finzel, Slafitten, Flutscher; braudern, vergrifen, fitagen, ftangen, gauftern, fpillunten, fummeln; nagenklauk, ftur, veninsch, fipprig, vergritt, brafig, piplings, quanzwis u. a. m. - können gar nicht ober boch nur febr unvollkommen übersett werden.

– Meine Gedichte sind nicht wie vornehmer Leute Kinder, die vom Herrn Bapa mit Empfehlungen aller Art, mit kleinen Ohren und aristokratischen Banden, aeschnürter Taille und gartem Teint in die Welt gesendet werden, die allenthalben rudfichtsvolle Aufnahme finden und fich dafür mit gesetten zierlichen Worten bedanten. Nein! fie find oder follen fein eine Congregation kleiner Strafen= jungen, die in "rober Gefundheit" luftig über einander purzeln, unbefummert um afthetische Situationen, die frohlichen Angesichts unter Klachsbaaren bervorlachen und sich zuweilen mit der Thorbeit der Welt einen Scherz erlauben. Schauplat ihrer Lust ist nicht das gebohnte Parquet fürst: licher Salons, nicht der farbenglübende Teppich zierlicher Boudoirs; ihre Welt ist der offene Markt, die staubige Beerstraße des Lebens, dort treiben sie sich umber, jagen und haschen sich, treten ernst umber stolzirenden Leuten auf die Reben, rufen dem beimwärts ziehenden Bauern ein Scheramort zu, verspotten ben Buttel, ziehen bem Berrn Amtmann ein ichiefes Maul und vergeffen die Müte vor dem herrn Baftor zu ziehen." -

So charafterisirt Frit Reuter selber die "Läuschen un Rimels" in der Borrede, die er unterm 18. October 1853 schrieb; und seine Worte bezeugen, daß er, daß Genre und die Form anlangend, sehr wohl wußte, was er wollte und brachte; daß ihm nichts serner lag als etwa eine Nachahmung und ein Wettlauf mit dem "Quickborn", sondern daß er gegen diese Sammlung sentimentaler idealistischer Gedichte gewissermaßen Front machte. Dann fährt er sort:

"Ja, springt und lärmt nur, ihr armen Schelme! Bald wird es aus sein mit eurer Lust, und wenn ihr unter fremde Leute kommt, wird man euch ziehen und zerren, euch richten und hobeln, man wird eure Ausgelassenheit züchtigen; was ihr in aller Unschuld und Natürlichkeit für Scherz hieltet, wird man euch als Grobheit und Rohheit

in Anrechnung bringen. — "Ich bin darauf gesaßt, und site, wie der Perser sagt, auf dem Sopha der Gedulb und rauche die Pfeise der Erwartung." —

Aber solch albener Vorwurf ist von der Kritik niemals erhoben worden. Nur Eine Stimme ließ sich gegen den Dichter vernehmen; sie erklang sehr spät und von ganz unerwarteter Seite. Es war die Stimme des Neides und der Mißgunst; es war Klaus Groth, der plattdeutsche Rebenbuhler, der, erbittert durch das günstige Urtheil, welches Robert Prut im "Museum"\*) über Fritz Reuter ausgesprochenhatte, sich 1858 — fünf Jahre nach dem Erscheinen der "Läuschen un Rimels", als diese schon in dritter, "De Reis" nah Belligen" in zweiter Auslage herausgekommen, und auch bereits "Kein Hüsung" erschienen war — der sich nun in seinen "Briesen über Hochdeutsch und Plattdeutsch" solgendermaßen äußerte:

"- - Frit Reuter hat fich besonders durch feine Läuschen un Rimels einen Namen gemacht, und die Kritit erklärt fast allgemein diese Art Boesie für die echte platt= beutsche Bolkspoesie. Es thut mir leid, daß ich dem nicht anders wirksam widersprechen kann, als indem ich die Unrichtigkeit diefer Ansicht im Speciellen nachweise. — Die Läuschen un Rimels sind in gewandtem Blattdeutsch ge= fdrieben, ohne Zwang und Gewaltsamteiten, fie find leicht und bequem erzählt, klar und anschaulich, die Bointe wird nie verfehlt. Reim und Rhythmus find natürlich, aber fie find burch und durch gemein. Sie führen uns nur plumpe unwissende oder schmubige schlaue Figuren vor. Ein Bauer wird betrogen oder betrügt felbst, er begeht die gemeinsten Ungeschicklichkeiten, versteht nicht einmal eine Taffe Raffee zu trinten, belügt feinen Amtmann, zeigt fich bummer als sein Knecht. Und nicht blos der Bauer, auch ber Raufmann,

<sup>\*)</sup> Bgl. S. 160.

ber Sandlungsreisende, der Arzt, der Advocat, der Rufter auf der Kindtaufe werden uns nur vorgeführt, um über fie als Tölpel oder Spisbuben zu lachen. Der driftliche Brediger tritt nur auf als geeignetste Berson, von einem judischen Roftammer beim Pferdebandel dupirt zu werden, unser deutscher Beld Blücher nur, damit ein übereifriger Bolizeidiener ihm die Tabackspfeife wegnehmen und dafür von ganz Teterow Brügel bekommen kann. Das wäre die Blüthe des Bolkslebens? das seine Boeste, die man ihm absieht und ihm wiederbringt? Nein, das heift alles in den Qualm und Wust der Bierstube binab: und bineinziehen. wo man fich in der ichluderigsten Sprechweise Bademecums: Anekdoten erzählt. Da ist alles gleich, nämlich Alles gemein, Bürger und Abel, boch und niedrig." - - - "Wer in ben Läuschen un Rimels die Natur Mecklenburgs und seiner Bewohner sucht, der wird staunen über einen Augiasstall von Grobbeit und Plumpheit. So kann die grellste Wirklichkeit nicht sein und ist es nicht und nirgends."

Bie man fieht, zollt Rlaus Groth den "Läuschen un Rimels" in formaler Hinsicht unbedingtes, und thatsachlich ju bobes Lob, um fodann vom sittlichen und afthetischen Standpunkt über fie ben Stab zu brechen. Er nimmt fich mit gewaltiger Entruftung angeblich, gemifthandelter Bauern und Bürger, Rufter und Beiftlichen, Umt- und Ebelleute an; nach seiner Unsicht ift bas gange medlenburaische Volk von Frit Reuter tief heruntergezogen und arg beleidigt worden. Wie merkwürdig, daß man in Mecklenburg felber davon gar nichts fpurte, im Gegentheil die "Läuschen un Rimels" mit angenehmer Ueberraschung aufgenommen, und fich an ihnen fo fehr ergött hatte! Wirklich hält es auch schwer, diese harmlosen gemüthlichen Geschichten anders aufzufassen, an ihnen ein Aergerniß zu nehmen. Nirgends findet fich die geringste Behässigfeit gegen irgend einen Stand oder eine Partei; nirgends eigentliche Satire

oder Sarkasmus, die überhaupt nicht Krit Reuter's Sache sind, wozu er gar keine Anlagen besitzt. Man bort nur das helle, vergnügte Lachen des humoristen über die kleinen Schmächen und Thorheiten der Welt, an denen auch ber Dichter Theil zu haben fich vollkommen bewußt ift. Frit Reuter's Berg hangt viel zu fehr am Bolfe, und insbesondere an seinen Landsleuten, als daß er mit ihnen Spott und Hohn treiben sollte. Einige wenige Läuschen find allerdings, wie schon zugegeben, etwas geschmacklos und unappetitlich, aber geradezu "gemein" und "unfläthig", wie Rlaus Groth fie nennt, ift fein einziges. Selbst wenn Frit Reuter Säufer und Bielfraße, Tölpel und Ginfalts: pinsel, Schelme und Gauner, ober gang naturalistische und paradiesische Scenen vorführt, so malt er fie boch nie um ihrer selbst willen. Er malt mit völliger Unbefangenheit und nur um die tomischen und humoristischen Seiten folder Kiguren und Situationen bervortreten zu lassen: welchen 3wed er auch so gut erreicht, daß Ginem berartige Neben= gedanten gar nicht tommen. Un biefen luftigen Geschichten Unstoß nehmen zu wollen, zumal wenn man erwägt, in welchen Rreisen sie spielen, ift mindestens altjungferliche Brüderie und Coquetterie; von Klaus Groth eben noch etwas Schlimmeres.

Frik Reuter antwortete nun in der früher erwähnten Broschüre.\*) Er wies dem Ankläger Berdrehung und Entstellung sowol der eigenen Gedichte, als der Bruk'schen Recension nach, und zeigte dann, daß gewisse Dinge, wie Unflath und Zweideutigkeiten und ein Sichlustigmachenwollen, z. B. über ehrsame Schuster und mauschelnde Juden, nicht in den "Läuschen un Rimels", wol aber in dem zarten elegischen "Duickborn" zu finden sind. Auch aus dem "Missingsch" und "Judenplattdeutsch" hatte Klaus Groth

<sup>\*)</sup> Bgl. S. 162.

bem Dichter einen Vorwurf gemacht; mußte aber hören, daß er Beides im "Quickborn" selber versucht, jedoch leider damit nicht zu Stande gekommen fei. Genug, Frit Reuter fclug seinen Gegner in jedem Buncte und leuchtete ibm gründlich beim. — Hinterher wollte Klaus Groth seinen Miggriff wieder gut machen, und begrüßte die "Due Ramellen" (1860) im Altonaer "Merkur" mit febr anerkennenden Worten. Indeg tam er mit seinem Lobe etwas spat, und dazu beging er eine neue Sottise; indem er, anstatt fein Unrecht ober wenigstens feinen Irrthum offen einzugestehen, die Recension mit der Bemerkung einleitete: Frit Reuter fei feiner Mahnung gefolgt, und habe ben früher eingeschlagenen Weg verlaffen; er muniche ihm zu biefer Umtehr Glud, und freue fich, ihm jest feinen Beifall aussprechen zu dürfen. — Glücklicherweise mar von einer Umtehr teine Rede, wohl aber von einem Fortschritt.

Als Frit Reuter jene Entgegnung schrieb, befanden fich bereits unter ber Preffe: "Läuschen un Rimels, Reue Folge". Sie erschienen genau fünf Jahre nach bem ersten Theile: und die Vorrede, worin der Dichter das Bücherschreiben mit dem Regelschieben vergleicht, datirt vom 18. October 1858. Auch hier find die einzelnen Stude, theils bem Inhalt, theils der Ausführung nach, wieder von ungleichem Berthe; im Gangen genommen wird aber die erfte Sammlung von der zweiten wol noch übertroffen. Der Dichter hat mehr gesichtet und mehr gefeilt, und gewisse Berftoge gegen Geschmad und Wahrscheinlichkeit zu vermeiben gesucht; was ihm freilich nicht immer gelungen ift. Bedenten aus Diefem ober jenem Grunde erregen 3. B. auch hier die Läuschen: "En Migverständnif", "De Korten," "Woran Giner einen pommerichen Buren tennen tann", "Dat tummt mal anners", "De Drom" u. a. Etliche leiden wieder an ungehöriger

Breite und unverhältnismäßiger Ausdehnung, wie "De Kalwerbrad", "De nige Paleto", "De Fulheit" 2c. Glücklich verarbeitete, gut abgeschlossen Anetdoten sind dagegen: "Bo dat woll taugeiht?" "En Beten anners", "Dat Best", "Dat wir bald wat worr'n", "De Keknung ahn Wirth", "Ümkihrt", "'Ne gaude Utred", "Dat geiht woll nich" u. s. w. Andere sind behäbig, aber hübsch variirt, z. B. "En Schmuh", "Wer is kläuker?" "Dat smeckt dor äwwerst of nah", und ganz besonders "Oh Jöching Päsel, wat büst Du sör'n Esel!" Da steht der Officierbursche und meldet, daß sein Herr auf die Einladung zum Mittagsmahl leider verzichten muß:

"Empfehlung von 'n herrn Leutinant An gned'ge Fru bon Diamant, Un mas mein gnebigft Leutnant mar, Der tem beut nich gu's Effent ber. Denn nach 'ner guten Stunde icon Mußt Allens gnedigft abmarichiren, In Bolbed mar 'ne Rebellion, Un thaten bellichen rebelliren Bon megen einer Solageschicht, Un barum tonnt' Berr Leutnant nich." ""Das is ja Schad', bas thut mir leib!" " Un Jochen Bafel fteiht un fteiht Un ward be Feldmut borch ben Knawel wringen. Sei froggt, worum bei benn nich geibt? "Das Effent," feggt bei, "füll ich bringen." Ra, fei is benn en luftig Bim, Dat up en Spaß fit gaud verfteit; Un in blotes Umfein wir En groten Rorf bull Eten padt Un Joden Pafeln upgefadt.

Er sollte das Essen aus dem Speisehaus holen, und wird nun von dem Herrn zuruckgeschickt, um seine Dummheit wieder etwas gut zu machen:

"Empfehlung von Herrn Leutinant An gned'ge Fru von Diamant — — " ""Was bringst Du da, mein lieber Sohn?" " — "Un wär als Esel längst bekannt, Un gned'ge Fru von Diamant — " ""Na, laß nur, laß, ich weiß das schon." " "Un sollten gnedigst doch verzeihn Un einen Kauten is dadrein, Un sollt vor Sie 'ne Wokust sein."

Er bringt ihr einen Ruchen, und als sie ihm einen Thaler Trinkgeld gibt, versteht er das wieder miß:

"Ne", seggt uns Jochen, "dit's man Ein, De Raufen koft't uns fülwen brei."

Obenan stehen die Geschichten, die weniger Anetboten als Charafter: und Situationsbilder sind und auch bem Stoffe nach dem Dichter zugehören; z. B. "Dat nige Bhift" - das Kartenspielen mit Redensarten; "De swarten Boden" und "En lütt Versein" — zwei originelle ärztliche Ruren; "En gaud Geschäft" und "Wat All in fo'n Stadtreknung fteit" - zwei Beitrage zur Bolizei-Praris; "De Börgers bi Regenweder" und "De Buren bi Regenweder" ber Unterschied zwischen Stadt- und Dorfbewohnern; "Wat fit de Kauhstall vertellt" - ein toftliches Liebes-Johll; "En Brozek will bei nich hemmen" — ein fonderbares Gerichts: verfahren; "Grugliche Geschicht" - das nächtliche Abenteuer amischen Herrn Venkuhn und seinem Dienstmädchen Lotte; und "De Sofratische Method" - worin Schulrath Ir dem Schulmeister Rosengräun die padagogische Hebeammenkunft zeigt, und Letterer, wie Rufter Suhr, burch fein "Miffingich" glangt. Ginen humoriftisch rührenden Gindruck macht das kleine Läuschen "Dat ward All flichter in de Welt". Der Baftor tröstet die auf dem Sterbebette liegende arme Alte und verweift fie auf bas Jenseits:

"Drum hoffet auf den Himmel nur, Der Himmel nur giebt uns Gewinn." ""Ja"", seggt de Ollsch, ""dat säd it ümmer, Doch segg'n sei All jo, Herr Pastur, Dat sall bor of nich mibr so sin.""

Außer diesem Läuschen zeigen noch verschiedene andere, welche mannigsaltigen Töne dem Dichter zu Gebote stehen. So strott "Du dröggst de Pann weg" von übermüthiger und doch liebenswürdiger Laune; "Noth: und Liebeswerke" hat den Schmelz und Duft eines Frühlingsblümchens; und "Wat wull de Kirl?" ist von der schalkhaftesten Anmuth und reizendsten Naivetät:

Wären die "Läuschen un Rimels" nichts weiter als eine Sammlung von Schwänken und Schnurren, so konnte natürlich ihr Werth nur ein sehr untergeordneter sein; zumal den meisten von ihnen die knappe gedrungene Form, bie Schärfe und Spite der eigentlichen Anekote fehlt. Auch find sie weniger witig als tomisch und humoristisch, und darum so behäbig und ausführlich. Als bloke Anekdoten würden sie nicht so weite Perbreitung gefunden, nie solch allgemeinen und dauernden Beifall gewonnen haben. stedt eben in ihnen noch etwas Anderes und Höheres: eine realistische Dichterkraft. Sie sind erfüllt und belebt von lauter vollblütigen originellen Gestalten, deren Thun und Wesen ebenso fesselt wie ergött. Der Dichter malt mit fraftiger sicherer hand, mit frischen gesättigten und oft brennenden Farben. Mit wenigen Strichen weiß er Personen und Dinge so hinzustellen, daß man sie zu sehen und zu fühlen meint. Frit Reuter hat die Luther'iche Regel befolgt und "den Leuten brav auf's Maul gesehen". Alle seine Helden und ihre kleinsten Gigenthumlichkeiten find dem wirklichen Leben abgelauscht; und was er in der Vorrede zur ersten Sammlung befürchtet, hätte ihm wol einmal passiren können; daß nämlich der Bauer Jochen Päsel oder Krischan Swart in des Dichters Zimmer getreten, sich breitspurig vor ihn hingestellt, drohend seinen Kreuzdorn geschwungen und dazu gesprochen: "Herr, wat hewwen Sei mit mi und min Fru tau dauhn?!"

Krits Reuter hat weit mehr gegeben als er eigentlich beabsichtigte. Bas der "Quickborn" auf dem Titel nur verspricht: "Bolksleben" - findet fich in den "Läuschen .un Rimels" wirklich und vollauf. Mit Recht konnte daber ber Dichter in seiner Streitschrift gegen Rlaus Groth fagen: "Wenn nach Jahren sich vielleicht ein ober bas andere Eremplar des "Quickborn" und der "Läuschen" in ber Rumpelkammer eines Büchersammlers erhalten haben sollte, so wird dieser auf gehn Seiten meines Buches mehr Kingerzeige zu einer richtigen Beurtheilung unseres jetigen plattdeutschen Volkslebens und unferer Volkssprache finden, als in dem gangen "Quickborn". Diese bescheiden=ftolgen Worte charakterisiren zugleich den Mann und den Dichter, ber instinctiv geschaffen, und dem erst hinterher das Bewußtsein davon kam. Denn Fritz Reuter hat in diesen anspruchslosen Schwänken und Schnurren zugleich seine Heimat und seine Landsleute mit ebensoviel Liebe wie Treue geschildert; und die "Läuschen un Rimels" sind nichts Geringeres als — eine Naturgeschichte Medlenburgs und seiner Bewohner. Darum haben sie einen wahrhaft cultur= historischen Werth, und darum ist auch der große Erfolg, der ihnen zu Theil geworden, nicht unverdient.



Glagau , Frit Reuter.



## Die Erzählungen in Versen.

ach den "Läuschen un Rimels" erschienen die "Polter= abendgedichte" und drei längere Erzählungen, gleich= falls in Bers und Reim; welche Frit Reuter damals noch für die einer Dichtung nöthige Form oder doch für das kleidsamste Gewand einer jolden halten mochte. Er läßt fogar das Bersmaß mehr= fach wechseln: was, da es ohne erkennbaren Grund ge= ichieht, sich etwas wie Spielerei ausnimmt. Die metrische Form überhaupt ist dagegen wol zu erklären und zu recht= Wennschon sie dem Dichter oft sichtlich Beschwerden verursacht und ihn zwingt, aus der Noth eine Tugend zu machen, ist sie doch hier, wie bei den "Läuschen un Rimels", eine hübsche Verzierung. Hauptfächlich aber hilft sie über mancherlei Unwahrscheinlichkeiten und Lücken hinweg, über den theilweisen Mangel an handlung und Motivirung; und sie verbirgt fast, daß der eigentliche Inhalt und specifische Gehalt dieser Erzählungen ziemlich unbedeutend ift. Bon ihnen nennt sich die erste

## De Reif' nah Belligen.

Sie wurde 1855, wenig über ein Jahr nach der ersten Sammlung ber "Läuschen un Rimels" veröffentlicht, denen sie sich, hinsichtlich des Borwurfs wie der Behandlung, noch eng anschlieft. Sie erscheint wie ein weiter ausgeführtes "Läuschen", und wirklich ist sie das auch nur. Der Stoff entstammt dem Läuschen "Dat Johrmark", welches zum Theil schon dieselben Versonen enthält, die hier auftreten: — Bauer Swart, seine Frau, seinen Sohn Fritz und dessen Freund Corl Witt. Dort hält DU Swart dafür, daß Frit, ein zwanzigjähriger Schlaps, endlich "Cultur der Welt" lerne, und schickt ihn zu diesem Zwecke nach der Stadt, auf den Jahrmarkt, wo er eine Ruh verfaufen foll. Corl Witt begleitet ihn und überredet ihn, die Ruh einem Juden für fünfzig Brillen zu überlaffen. Frit Swart macht daffelbe Geschäft, das einft ber Sohn des Vicars von Wakefield abschloß; kehrt aber nicht, wie der ehrliche Moses, nüchtern und mit sich zufrieden beim, sondern schweren Ropfes, von Schlägen zerbläut und voll boser Ahnung. Wirklich empfängt ihn der Vater ob des Brillen-Handels mit verfänglichen Geberden; doch die Mutter, der er beimlich den geliebten Schnupftabat zustectt, nimmt ihn unter ihre Flügel und führt geschickt seine Vertheidigung. - So ist der Inhalt des "Läuschen"; und zu den ge= nannten Bersonen treten in der gegenwärtigen Erzählung noch Du Witt, Corl's Bater, Rufter Suhr und beffen Tochter Dürten.\*) Das Motiv ift daffelbe, nur dag es voller durchgeführt wird, und dazwischen eine Liebesgeschichte sich schlinat.

Badder Swart und Badder Bitt haben auf dem Landwirthschaftlichen Berein zu Guftrow öfter vernehmen muffen, wie sie mit ihren Kenntnissen und Anschauungen

<sup>\*)</sup> Dürt oder Dürten, d. i. Dorothea, Dorchen.

hinter dem Zeitgeist der Austlärung und des Fortschritts so schmählich weit zurückgeblieben sind; darum beschließen sie, ihre beiderseitigen Sprößlinge, Frit und Corl, über Berlin nach Belgien zu bringen, um sie dort "Cultur der Welt" und "höhere Wirthschaft" sernen zu lassen. Die Bäter sind einig, aber die Mütter protestiren und samentiren auf das Heftigste; besonders Mutter Swartsch, die ihren Shemann, als er sich zögernd erklärt, und dann ihr den Mund versbieten will, entrüstet anläst:

"Bo? Ih! Re! Dit wir doch curjos!
If sall vör Di dat Mul hir hollen?
If sall nich reden? Böx so'n ollen
Entfamten Boßkopp sall ik swigen?
Bo? Du sallst jo dat Better krigen!
Bo? dat unmünnig Kind wullst Du up Reisen schiden?
Ik glöw wahrhaftig, dat Du't dedst, wenn ik em Nich unner mine Flüchten\*) nem.
Min Jung! Win Fris! Berluren wir 'e!
Bo hest Du benn noch ann're Kinner?
Du olle Däskopp, olle Sünner!

Auch prophezeit sie von der Reise selber alles mög= liche Unbeil:

"— — Wo lang würd't wohren, Denn grepen up Jug de Schandoren, \*\*\*) Denn hadden Di de Landhusoren Mit sammt min ollen leiwen Jungen Un Corln un den Nahwer Witten Us Bagelbunten +) ingesungen Un leten Jug en Strämel ++) sitten."

<sup>\*)</sup> Flügel.

<sup>\*\*)</sup> Neuntödter.

<sup>\*\*\*)</sup> Genbarmen.

<sup>†)</sup> Bagabunden.

<sup>++)</sup> Streifen, hier: eine Zeit lang.

Indeß sie wird nicht gehört, nicht einmal von ihrem Sohne Frit, der nur an Küster's Dürten denkt, von der er so eben herzlichen Abschied genommen hat, sich tröstend der baldigen Rückehr und demnächstigen Hochzeit; noch weniger von Corl Witt, der ganz erfüllt ist von seinen gelbledernen Hosen, dem neuen blauen Rock, dem rothen Halstuch und weißen Hut, und der so ausgeputzt nicht nur seine eigene, sondern auch Anderer Bewunderung erregt. Küster Suhr gibt den Reisenden noch eine Strecke das Geleit und läst sich über den Weg nach Belgien solgendermaßen auß:

"Bon hier nach Ollen Strelit, ja das gest; Ja, abersten von da, da gest's erst an, Das sind't so leicht nich Jedermann.
Das Einzigste, was ich Euch sagen kann, Wenn Ihr den Weg werd't wissen wollen, Das ist, daß Ihr Euch rechtsch müßt hollen, Denn sahrt Ihr linksch, benn kann Euch das passiren, Daß Ihr thut hen nach Rußland führen, Ja, oder auch nach Desterreich, Un mäglich selbst nah hinnepommern."

Und als die Bauern sich ob seiner Beisheit wundern, meint er selbstzusrieden:

"Mir könnt Ihr stellen, wo Ihr wollt, Bi düster Nacht in'n dicksen Holt, Denn will ich, was ich hätt, verwerr'n, Daß ich mir sinn durch jedes Land, Wenn ich 'ne Landkort hab zur Hand; Ich muß ja draus die Kinner sern'n."

Sodann macht er ihnen die Gesetze der guten Lebenssart kund, und wie man sich im Verkehr mit der großen Welt aufzuführen habe:

"Ihr mußt auch brift un munter fein Un mit 'ner Runtenanz auftreben,

Un wenn sie boflich Euch anreden, Denn mußt auch obleichirt Ihr fein, Bor Allen bei bat Militor. Ihr feib gum Beispiel grad in't Dangen, Un 't fommt en Unt'roffziere ber. Der fängt nu an, Euch angurangen: Berbammter Rerl von Spphilift, Ich will mit die Mamfell mal bangen. . Ra. flimm! Doch helpt bat nich! Dann mußt Ihr fründlich fagen: Woll, Berr Rapperal! Ru bienen, Berr! Ja bangen Sie man mal. Un fo, bag Jebermann bas hurt, Ruft Ihr benn lud: Marfür! Marfür! Dh, bring' mich mal zwei bittere Lafur! Un wenn er die Mamfell gurud Guch führt, Denn fprecht Ihr breift: Sehr obleichirt! Dies hatt mir toftlich amufirt, Un hatt mir die Erlaubnik nommen Un ließ bor Sie en Bittern tommen; Denn follt Ihr febn, er trinkt ibn richtig aus."

Schon die Kahrt nach Alt-Strelit, die mit eigenem Ruhrwerk gemacht wird, ift mit ichlimmen Unzeichen verbunden. Die Bferde geben durch und der Rufter verloren; Die Gesellschaft verfällt in einen tiefen Mittagsschlaf, den ein vaar muthwillige Musensöhne benuten, um die Bferde vom Wagen zu fträngen, und die sieben Riepen, in welchen sich die unermeglichen Proviantvorrathe befinden, zunächst ein wenig zu leeren und dann in die Baumwipfel zu hängen. Aber nun erst die Reibe von Unfällen in Alt-Strelit. woselbst die Reisenden einen Rasttag halten! Corl Witt kommt um seinen blauen Rock und muß ihn mit einem grünen Frack vertauschen. In der Nacht bose Traume, Alpbrücken, Nachtwandeln und falscher Feuerlärm. Morgen große Brügelei mit einer Musikantentruppe, wobei Badder Swart in die türkische Trommel, Badder Witt in

den Contradaß stürzt, Beide aber vom Herrn Bürgermeister in Strafe und Entschädigung, Schmerzensgeld und Kosten, zusammen weit über hundert Thaler, verurtheilt werden. Hinterher seierliche Bersöhnung mit den Musikanten in Schnaps und Rundgesängen, und gemeinsame Fahrt nach Berlin auf dem Omnibus. An der Zollgrenze wollen die Bauern sich selber nach Umfang und Gewicht versteuern, verbergen aber sorgsältig ihre Börsen, denn "ins Preußische darf bei Leibe kein Geld eingeführt werden".

Und nun ist man in Berlin, das seine Wunder und Berrlichkeiten über die Reisenden ausschüttet, und sie aus einem Erstaunen in das andere fallen läßt. Gie ftolpern durch die meilenlangen Stragen, ftarren zu den himmelboben Häusern hinauf, nehmen die öffentlichen Denkmäler in Augenschein, und bewundern in dem stattlichen Vortier eines Sotels, ber fich in seiner toftbaren Uniform vor der Hausthure fonnt, den "König von Portugal"; denn so lautet die Aufschrift des Gasthofs. Dann geht's nach der "Mus'geschicht", wie Du Swart die Museen nennt; aber hier ereignet fich das erfte Malheur. Badder Witt, der, um recht "forsch" zu erscheinen, von einem ber Musikanten, bem Bruder "Bigelin"\*) eine Hose von "Gummilaftitum" gekauft hat, und sich über dieses Brachteremplar wie ein Rind freut, da er sie nach Belieben turz und lang machen fann; dem Badder Witt platt der "Gummilastitum" gerade über den Rnieen, und zwar inmitten der feinen Berren und Damen, die jest statt ber Gemalbe diesen großartigen Rig bewundern. Man hilft sich, so gut es geben will, und wandert nach dem Opernhause, wo man unter Schauern von Ehrfurcht das Paradies erklettert, und fich an bem "Freischüt," erlabt, der auf alle Bier einen großen Gin= druck macht. Du Witt friegt bei dem Böllensput, der das

<sup>\*)</sup> Bioline.

Gießen der Freikugeln begleitet, den Grusel; Corl macht seiner Theilnahme in zu geräuschvoller Weise Luft, und wird von einem höflichen Constabler hinausgeführt. DU Swart wundert sich, wie der "grüne Jungsernkranz", den er bisher nur in seinem Dorfe gehört, plötslich nach Berlin komme; und entschließt sich später "nach dem Rechten zu sehen", indem er mit Donnerstimme den bethörten Mar vor dem verhängnisvollen Schusse warnt, worauf er das Schicksal von Corl theilt, und gleichfalls vor die Thüre gesett wird. Nahwer Witt folgt ihm freiwillig. Frit allein bleibt bis zu Ende; er glaubt sich im Himmel und träumt von Küster's Dürt.

Am nächsten Morgen geht's in aller Frühe nach der Eisenbahn, deren Bekanntichaft die Reisenden zum ersten Mal machen, und die ihre höchste Bewunderrng erregt. benn die Pferde werden hier nicht vorgespannt, sondern fiben gleichfalls in besondern Wagen. Doch bald erfolgt die Ratastrophe. — Auf der ersten Station fteigt Corl Witt aus, um zu sehen, ob man die Bferde wechselt; auf der zweiten Station steigt DU Swart aus, um zu erfahren, wo Corl Witt geblieben ift; auf der dritten Station fteigt Frit Smart aus. um nach seinem Bater zu forschen; und auf ber vierten Station verläft Du Witt das Coupé, indem er dem Bahnhofs-Inspector erklärt: er wolle nun auch nicht weiter fahren; womit der Beamte einverstanden ift. Die vier Reisegefährten siten also auf vier verschiedenen Stationen, und Jeder beschlieft auf eigne Sand nach Berlin zurudzukehren. Dort angekommen, entdedt Frit Swart im Scheine der Gaslaternen die gelbledernen Hosen von Corl Bitt, worauf Beide uneingeladen einen Studentencommers besuchen, aber hinausgeworfen und dann arretirt werden. In Nummer Sicher sinden sie auch ihre Bater wieder, welche die Sohne mit Vorwürfen empfangen, ob der Schande, die sie ihnen im fremden Lande machen. Tags darauf steben

alle Vier vor einem Referendar, der sie wegen nächtzlicher Ruhestörung zur Verantwortung zieht. Die Väter geloben ein offenes Bekenntniß abzulegen, aber nicht in Gegenwart der Söhne. Sobald man diese entsernt hat, behauptet DI Witt, nur wegen seiner "Dugendsamlichkeit" ausgegriffen worden zu sein, und Badder Swart macht dazu eine Erklärung. Sie seien in ein Tanzlokal der Demimonde gerathen, woselbst Badder Witt in arge Bersuchung gefallen, und nur, wider seinen Willen, durch das energische Einschreiten von Badder Swart gerettet worden; was sie aber Beide in eine Schlägerei verwickelt, und so in die Hände der Polizei geliefert habe.

Der Reserendar begreift, mit was für Leuten er's zu thun hat und entläßt sie; worauf sie, von aller Reisesucht geheilt, mit der Post nach Alt-Strelitz zurücksahren, und von hier aus sich zu Fuß auf den Heimweg machen. Badder Swart zagt jetzt seiner Frau unter die Augen zu treten; er überredet Fritz, vorauf zu gehen und die Mutter vorzubereiten, aber gewisse Dinge zu verschweigen. Zum Dank dafür wolle er ihn in seiner Bewerbung um Küster's

Dürt unterftüten.

Während die Alten im Regen sitzen bleiben, geht Fritz mit Corl ins Dors und kommt zu seiner Mutter, mit welcher inzwischen gleichsalls eine große Beränderung vorzgezangen ist. Sie, die sich früher entschieden gegen Küster's Dürt, als eine "nackte" Dirne, erklärt hat, ist vor wenig Tagen ins Wasser gefallen, aber von dem jungen Mädchen heraußgezogen und liebreich gepflegt worden; weshalb sie in sich gegangen und die Berbindung der jungen Leute besichlossen hat. Die beiden Frauen sitzen traulich bei einander und plaudern von den Abwesenden; da sehen sie plöplich Fritzen in der Stube stehen, und die Alte ruft:

"Herr Jejus, Dürten! Kinner, Lub'! Dor fteiht bei fulmften gang un gor, As wenn hei dat persönlich wir. Jung'! Frig! — Spreck, Bengel! Späukst Du hir?" — ""Re, Mutter! . . . "" — "Jung', wo kummst Du her? Wo kummst Du in de Stuwendöhr?"

Endlich wagt sich auch OU Swart ins Haus, indem er den Küster als Beistand vor sich her schiebt. Des und wehmulthig nähert er sich der Gattin, die ihn mit den ausgesuchtesten Ehrentiteln begrüßt, und als er sich verstheidigen will, hart unterbricht:

"Ru höllft Din Dul! It will borvon nichs weiten. Du heft nu Dinen Billen hatt. Dor fittft Du nu mit all Din Rlaufigteiten! Du heft be groten Staber nu befocht. Du best ben Jung'n be Landwirthschaft bibrocht, Du tannft fo bornehm nu, as Gin Tau Guftrow up ben fapperlotischen Berein Bon't utlan'nich Megupladen brahnen -Du magft en up frangoich all laden tanen -Ru fittst Du hir as 't fowte Rab! Du heft nu Dinen Willen hatt. Ru fegg 't Di awerft, frig it minen! -Rortum! Unf' Fris, be fall nu frigen; De Rofter Durt, be fall bei nemen! Un beihft Di nich bortau bequemen, Denn fallft bat Dunnerweber trigen!" Worauf der Alte:

"Boll, Mutter, woll! In Gottes Ramen! Denn Friz un it, wi fund all awerein . . . . "

Das Gedicht schließt mit der lustigen Hochzeit, und in einem Nachtrage sieht man das glückliche Shepaar, umsgeben von Eltern und Kindern, während DU Swart dem Badder Küster gegenüber die Moral der Geschichte in den Worten ausbricht:

"Mit den uns' Herrgott meint dat tru, Den giwmt bei eine gaude Fru!" — —

Die Geschichte spielt und ift geschrieben im Jahre 1854; zu der Zeit, als Gisenbahnen und Telegraphen den Bewohnern entlegener Provinzen noch etwas Neues und Wunderbares Auf Frit Reuter selber haben sie tiefen Gindruck gemacht und seine bichterische Phantasie angeregt. Reise schlichter Landleute nach Berlin, in die fremde große Welt, und die damit verbundenen Kährlichkeiten und Abenteuer - find ein Borwurf, ben er wiederholt ermählt und mit sichtlichem Behagen ausgeführt hat. In der vorstehenden Erzählung wird der Bauerngesellschaft, die so plöplich ins Blaue hineinfährt, arg mitgespielt, eigentlich etwas zu ftart; das Ungemach, das fie auf Schritt und Tritt verfolgt, der Schabernack, ben sie unaufborlich erleiden, berühren fast grausam, und find in der That auch schlimmer als ihre Einfalt und Unbehülflichkeit es verdienen. Die derb= volksthumliche Holzschnittmanier bes Gedichtes ist dem Stoff durchaus angemeffen; aber gemiffe Borgange und Schilberungen find tropbem übertrieben, oder, wie das Busammenschlafen der beiden alten Bauern und ihre Verirrungen im Schlaf. Während Badder Swart, Badder unsauber und widrig. Witt und Corl Witt fich plump und albern ausnehmen, erscheint Krit Swart weit manierlicher und verständiger; gang anders als in dem Läuschen "Dat Johrmart", wiewol er seitbem nur wenig alter geworden sein fann. Dichter ift offenbar bemüht, ibn Dürten's wegen zu beben, und läft ihn wie einen verliebten Träumer umber geben. Rufter's Durten ift fogar gart und ichmachtend gehalten, mit "weißen Sanden" und "trantem Bergen", was beides zu ber Braut eines Bauern nicht recht paffen will. Unbedingt ftorend wirkt es, wenn der Dichter in der Abschiedsscene zwischen den Liebenden sich ironisch also vernehmen läßt:

Frit mas en Taps un unmanirlich — Dat it't mot feggen, beiht mi weih —

De Jung' was nich en Spirken\*) zirlich Un föll of gor nich up be Knei. Hei swur of nich bi Höll un himmel Sin Seel ehr tau, bi Man un Sunn. Borum? Ru, wil hei was en Lummel, Un wil hei 't beter nich verstünn.

Noch störender ist diese Fronie, als gleich darauf der Ernst und die Innigkeit der beiderseitigen Gefühle betont wird:

> Doch in sin Hart\*\*), dor was dat Himmel Bi all den Gram un all de Trur, Un 't was doch eig'ntlich man en Lümmel, Un 't was doch man en dummen Bur.

Un Dürten ftunn un bacht an 't Scheiben Un müggt vergahn hir up be Stell Bor luter Luft, vor luter Leiben; Un 't was boch man 'ne Neibmamfell.

""Ne Neihmamsell" ist Dürten hier blos des Reimes wegen. In Wirklichkeit führt sie an Stelle der todten Mutter das Hauswesen, besorgt Küche und Stall, und näht nur, wenn die andern Geschäfte sie dazu kommen lassen.

Ferner zeigt sich in diesem sonst so derb komischen Gedicht schon ein bedenkliches Gelüst, auf Rührung und Empfindsamkeit hinzuarbeiten. Die ganze Anlage und die ganze Atmosphäre ist der Art, daß Niemand hier ernste Berwickelungen und Kämpse, am wenigsten einen unglücklichen Ausgang erwarten wird; und doch fragt der Dichter, als das Mädchen nach Frizen's Abreise sich mit krankem Herzen und nassen Augen an ihre Nätherei sett — er fragt wie voll schwerer Sorge und unheimlicher Ahnung:

<sup>\*)</sup> Bischen.

<sup>\*\*)</sup> Herz.

## Burd't Sochtidetled? - Burd't Dobenhemb? - -

Später sitt Dürten am Bette der Mutter Swartsch, die ihre Abneigung gegen die Berbindung der Liebenden völlig aufgegeben hat, was freilich das Mädchen noch nicht bestimmt weiß, aber doch schon errathen muß; und als nun der Mond ins Zimmer scheint, schildert der Dichter ihren Zustand in solch jämmerlicher herzbrechender Beise, als ob Frit ihr eben gestorben wäre:

Doch nicks ehr brat entgegenlacht, Ut hellen Sünnenschin von'n Morr'n Was bleike, blasse Manschin worr'n, Un bräwer leggt habb sik de Nacht: Un as sei kek in't Hart herin, Dunn was dor Nacht: weg was de Sünn, En bloten Schämer\*) was noch blewen, In'n blassen Manschin lagg ehr Lewen.\*\*) —

Solch sentimentalistische Malereien gehören am wenigsten in dieses Gedicht, dessen Grundton tolle Lustigkeit ist, neben welcher Ernst und Schmerz, Trauer und Schwermuth schlechterdings nicht aufkommen können und auch gar keine Berechtigung haben. Man will hier nur lachen und sich amüstere; wozu freilich auch noch immer Gelegenheit genug vorhanden ist. Gar viele Bartien sind von echter ungesuchter Komik, und vornehmlich diesenigen, welche dem Dichter eigenthümlich zugehören, z. B. die Stimmungsbilder und Familienscenen. Wie packend ist gleich der Eingang des Gedichts, wo Oll Swart über seinem großen Entschlusse ob der Reise brütet, in Folge der ungewohnten Anstrengung

\*) Schimmer.

<sup>28)</sup> Wahrscheinlich in Folge ber Kritik bes Berfassers, sind biese Berse und auch die vorhergehende, ebenso empfindelnde Strophe in den spätern Ausgaben der Dichtung gestrichen.

eindrusselt, und nun im Halbschlummer mit dem Maikäser kämpst, der sich hartnäckig auf seine kleine kartosselrunde Nase setzt! Wie köstlich philosophiren die beiden Bauern, als sie wieder heimgekehrt, sich nicht gleich in ihr Dorf wagen, sondern erst das Abenddunkel abwarten wollen, und unter einer Dornenhecke sitzen, nur schlecht geschützt gegen den strömenden Regen! DU Swart seufzt:

"Bat is dat Lewen; Badder Bitt?"
"""Dat is gewiß,"" seggt Witt, "",dor hest Du Recht!
Dat heww ik Di jo ümmer seggt.
Du fröggst mi woll: Wat is dat Lewen?
Nu frag ik Di: Wo is min Strump woll blewen?
Ik heww de beiden Stäweln an
Un heww den einen Strump verluren.""

Von klassischem Werthe ist endlich die Schilderung der Hochzeitsseier. Noch nach hundert Jahren wird man aus diesem Capitel die Sitten und Redensarten, Tänze und Moden unserer niederdeutschen Bauern sonder Mühe entenehmen können:

Un Jehann tredt den Rock ut, den Haut in de Quer, Geiht ran nah Fik Schulten: "Na, Dirn, kumm mal her!" Un Fik Schulten, de leggt up sin Schuller ehr Hand, Un sei rückt an de Mütz, un sei strikt an den Band, Un bald rechtsch un bald linksch wiwaken sei dwas, Fik Schulten, de trippelt un peddt denn so knas, Un Jehann peddt den Tact, un hei winkt mit de Hand: "Noch sizer! Noch düller, Muskant!" Un Jehann springt in En'n. Herre Ze, wo hei sprung! Un wo jucht hei, wo röppt hei: "Solo, meine Herrn!" Un de Thalbarger\*) Scheper mit de roddunte West, Wo de Kirl mit lütt Lisch in de Ecken rüm söst't! Un up nimodsch versöcht hei 't, so as Keiner süs künn,

<sup>\*)</sup> Thalberg, bas Gut, wo Fris Peters, ber "beste Freund" bes Dichters, bamals wohnte. Bgl. S. 132.

Un benn rüggwarts un vörwarts un anners herüm. Un de Birturig kümmt un de preuß'sch Nummereh Un de engelsche Scheck un de Plummenplücker kümmt: "Ne, wat doch de Scheper sör'n Anseihn sit nimmt!" Un oll Swart, de bestellt sit den Großvaderdanz: "Un as uns Großvader de Großmauder namm, Dor was uns Großvader ein Brüdigam."
"""So, Baddersch! Schän dörch nu! Nu wedder nah vör! Ru rechtsch üm! Ru linksch im! Nu wedder nah vör! Nu rechtsch üm! Nu linksch im! Nu wedder verquer!"" Us de Großvaderdanz nu is richtig tau En'n, Dunn setten de Ollen tau 't Schapskopp sit hen: "Kreuz Kringel un Tweibact! Un nu nochmal Kür! Un Nuten herut! Bedein mal Kalür!"
Un de Smidt ut den Dörp, de Racker versteiht't, Un wo hei oll Witten sin Korten woll weit!

Bon mehrsachem Interesse ist die Vorrede zur Dichtung. Frit Reuter ergablt bier, wie er mit einem Freunde nach Ivenack wanderte, nach dem herrlichen geliebten Ivenack\*). Im Walde lagern fie sich, und Frit Reuter holt das Manuscript "De Reif' nah Belligen" vor. Der Freund hört bis ans Ende ruhig zu, weicht aber aus, als der Verfasser ein Urtheil verlangt. Berstimmt geht Frit Reuter nach dem Wirthshause und überläßt sich einem Schläfchen. Im Traume erscheinen ihm die "Incarnationen" seiner "bedeutenoften Lebensphasen"; nacheinander: der Student, der Festungsgefangene, ber Maler, ber "Strom", ber Schulmeifter und der Treptower "Philister und Stadtverordnete". Sie begrüßen ihn, setzen sich zu ihm, bemerken bas Manuscript und fordern ihn zum Vorlesen auf. Ihre Urtheile lauten sehr verschieden, aber sämmtlich nicht gerade ermuthigend. Frit Reuter erwacht und berichtet dem Freunde seinen Traum. Jener lacht und spricht: "Mein Junge, ich hatte Dich für klüger gehalten. Du hast da vor einiger Zeit ein

<sup>\*)</sup> Bgl. S. 10.

Buch voll fleiner Geschichten herausgegeben, "Läuschen un Rimels". Du hast damit Manchem eine frobe Stunde ge= macht, und ich felbst habe über einige der Schnurren recht berglich gelacht. Die Recensenten waren freundlich genug, Dich nicht zu arg mitzunehmen, und das Bublikum gutig genug, Deine - wie sage ich nur gleich? gereimten Läppe= reien zu kaufen; mas hat das aber Alles mit der Poefie zu Sei ja zufrieden, wenn man ben Inhalt beines thun? Manuscriptes, das Du so breitspurig mit Dir berum trägst, mit berselben Nachsicht aufnimmt". - Sie trennen sich kühl. Doch der Freund kehrt noch einmal um und ruft: "Frit Reuter, haud Di vor de Inbillung! De Inbillung is duller as de Peftileng!" - ""Run, rief ich zurud, wenn in dem gangen Dinge nichts von Boesie zu finden sein sollte, so soll doch wenigstens auf dem Titelblatte etwas davon zu lesen sein; ich werde es "Poetische Erzählung" nennen.""

Diese launige Borrede, worin Frit Reuter sich selber und auch wol seine guten Freunde und Bekannten verspottet, ist doch nicht blos ichershaft zu nehmen. Sie verrath, wie stark er noch an sich zweifelte, und wie auch das Bublikum. bas er seither gewonnen, in ihm nichts Besonderes fab. "De Reif' nah Belligen", so hofft er, soll ihn jum Dichter stempeln. Als ob das die "Läuschen un Rimels" noch nicht gethan hatten! Welch ein Beer von originellen Gestalten ichon dort; welch ein Reichthum von Charakteren und Situationen. welch eine Külle von Natur= und Menschenbeobachtung! Aber Frit Reuter halt eben bas Genre fur ju gering, und legt noch zu großen Werth auf Form und Umfang. Beil "De Reif' nah Belligen" eine länger ausgesponnene Geschichte ist, meint er etwas Größeres geleistet zu haben; weil sie aber gleichfalls der komisch : humoristischen Sphäre angehört, blidt er doch wieder gewissermaßen auf fie herab, find seine Erwartungen von ihr auch nur klein. Ungleich höher als solch heitere lustige Geschichten, dünkt ihm ein ernster Stoff, erst an ihm wird sich wahre Dichterkraft erproben und beweisen lassen; und darum erwählt er als Borwurf der nächsten Erzählung — eine wüste That, ein blutiges Verbrechen. Nachdem Frit Reuter von Ostern 1855 bis dahin 1856 das "Unterhaltungsblatt" herausgegeben, und dann eine Reihe possenhafter Bühnenstücke abgesaßt hatte, schrieb er 1857

## Rein Bufung.

Bu ber ausgelassenen anspruchslosen Erzählung "De Reif' nah Belligen" bildet diese duftre tendenziöse Dichtung einen ichrillen abstogenden Gegensat. Gin Rnecht erfticht im Jähzorn ober aus Hag ober aus Rachsucht — bas Motiv ift eben fraglich geblieben - seinen Berrn, und entflieht nach Amerika, wo er rast= und rubelos umberirrt. während seine zurudgebliebene Braut, die ihm inzwischen ein Rind geboren, in Wahnsinn verfällt und dann als Selbstmörderin endet. Dies ift der eigentliche Inhalt der Geschichte, die in der Schilderung von Elend und Schande. Mord und Verzweiflung schwelgt. Tropdem macht fie nicht ein= mal den Eindruck eines Schauer: oder Nachtstücks, weil sie durch und durch unwahr und miklungen ist, weil sie feine Täuschung, feine Illufion zu erzeugen vermag, fondern Zweifel und Unglauben, Widerspruch und Unbehagen erweckt. Man merkt sofort, daß der Dichter sich in einem Elemente bewegt, das ihm fremd und unnatürlich ist; daß er sich an eine Sache gewagt bat, ju ber feine Rrafte nicht ausreichen; ja man erkennt, daß er mit sich felber uneins und im Awiesvalt ift, indem er die Sache seines helden nicht folgerecht durchführt, bald für, bald gegen ihn Bartei nimmt, bald in ihm einen mighandelten Unglücklichen, bald nur einen starren Berbrecher sieht.

Johann Schütt und Mariechen Brand dienen beide auf

einem Gutshof als Knecht und als Maad. Sie lieben sich und möchten sich gern beirathen, zumal Mariechen bereits ein Rind unter dem Bergen trägt; aber fie haben kein "Hufung", fie finden teine Wohnung, fein Unterkommen. Vergebens hat Johann an zwanzig Orten angefragt; überall Ueberfluß an Arbeitern, sowol im fürstlichen wie im ritterschaftlichen Landesantheil, die sich in Gin und demselben Staate scharf von einander abgrenzen, fich gegen den Zuzug armer Leute von dieser oder von jener Seite hermetisch abschließen. Und in ben Städten ift es nicht anders; auch dort fand Johann feinen Ginlag. Ohne "Bufung" gibt fie fein Pfarrer gu= sammen, und doch hat es mit ber hochzeit Gile, denn Mariechen will nicht als eine liederliche Dirne gelten, ihr Rind foll nicht, mit einem Matel behaftet, gur Welt tommen. Es gibt noch einen Ausweg, nämlich ben, nach Amerika auszuwandern — es wandern ja jährlich Hunderte und Taufende aus Medlenburg und fahren über bas große Meer, weil sie im Vaterlande nicht Brod und Wohnung finden aber Mariechen hat einen alten franken Bater, ben fie nicht verlaffen will. Im Gute felber "Bufung" zu finden, haben Beide wenig Hoffnung; bennoch will Johann einen Versuch machen, wenngleich Mariechen bavon abrath.

Der Gutsherr soll ein tyranischer grausamer Mann sein, aber die Beweise dafür ist der Dichter schuldig geblieben. Er erscheint in Wesen und Worten rauh und kurz, nur auf den eigenen Bortheil bedacht, ohne Mitgefühl für Noth und Elend; aber seine Leute behandelt er nicht schlechter und nicht härter als es die meisten seiner Standesgenossen zu thun pflegen. Ja, er zeigt sich nicht immer so unzugänglich. Als der Knecht den günstigen Augendlick benutzt, wo der Herr des Erntesegens sich freut, und seine Bitte vorbringt, antwortet ihm dieser:

"Ja, Jehann Schütt, dat is woll wohr, Du buft mi tru un ihrlich west Un in de Arbeit buft de Best; Indessen boch — de eigen Lüd', De ward'n mi gor tau vel, tau dur.\*) It heww mi einmal dorup stemmt: Up mine Gäuder sat 't nich frigen, Wenn of de Arbeit mas eins klemmt, It kann naug Lüd' ut't Fürstlich krigen. Un denn is of kein Hügung fri."

Und als nun Johann bringender wird, scheint er zu schwanken und fragt nach bem Namen der Braut. Erst wie er diesen hört, wendet er sich ab und spricht mit höhnischem Ton:

"Ne, faut Di man 'ne Anner ut; Rein Hufung hemm 't for fo'ne Brut."

Und warum nicht? — "Wil it em nich tau Willen was," erklärt später bas Mädchen ihrem Bräutigam.

Johann ist ein kräftiger Bursche; ehrlich und arbeitsam, wie der Herr selber anerkennt. Er liebt sein Mädchen warm und treu, und er holt mit Lebensgefahr das Kind der Müllerfrau aus dem Feuer; aber er hat auch ein starkes Selbst- und Rechtsgefühl, er befindet sich fast immer in erregtem Zustande, schnaubt Haß und Zorn, Rache und Wuth gegen alle Herren überhaupt und gegen seinen Herrn insbesonders. Gleich zu Ansang, als noch gar nichts gesichehen ist, nennt er ihn einen "Hund", einen "Menschensschieder"; obwohl, wie erwähnt, die ganze Dichtung hiefür kein Beispiel liefert; und er fügt die Drohung binzu:

"Kümmt hei mal in min Fust\*\*) herinner, Denn ward 't em en Stück vertelln!"

Aehnliche Ausbrüche erfolgen noch häufig und meist ohne ersichstliche Ursache. Auch raisonnirt und schimpft er gegen

<sup>\*)</sup> Theuer.

<sup>\*\*)</sup> Faust.

Regierung und Gesetze, Abel und Geistlichkeit wie ein Jakobiner und in einer Weise, die denn doch das Begriffs-

vermögen eines Pferdetnechts bedeutend überfteigt.

Es kostet den Dichter sauern Schweiß, ein annehmbares Motiv und eine passende Gelegenheit für die Blutzthat zu sinden, die er nach mancherlei fruchtlosen Ansähen gerade dann eintreten läßt, als man sie am wenigsten erwartet, und ohne daß Mörder wie Dichter über den eigentzlichen Beweggrund sich klar geworden sind. Bald richtet sich Johann's Jorn gegen den Herrn, bald gegen die Gattin desselben; bald sühlt er sich selber, bald sein Mädchen oder seinen angehenden Schwiegervater gekränkt. Zedesmal ist er wild ausgesahren, jedesmal hat er seinem Herrn und der ganzen Herrenbrut Rache und Bertilgung geschworen, sich aber stets durch Mariechen's oder eines Dritten Vitten und Vorstellungen wieder besänstigen lassen, und dem Mädchen dann gelobt:

"It lat Di nich, it lat Di nich! Hei mag mi martern fürchterlich, Hei mag mi schin'n\*), hei mag mi pebb'n\*\*), It holl hir ut bi unsen Herrn."

Nach solchen Reden sollte man glauben, der Herr habe ihn täglich geröstet und gebraten, oder doch irgendwie versolgt und gereizt; aber nichts von alledem. Der Herr bekümmert sich gar nicht um ihn, und ebenso wenig um seine Braut und deren Bater. Der Dichter freilich ist stess bemüht, den Leser in Spannung und Angst zu ershalten. Er thut als ob das gräßlichste Unglück vor der Thür der Verlobten stünde, und schließt die einzelnen Gesänge mit unheilschwangern Warnungen; z. B.

<sup>\*)</sup> Schinden.

<sup>\*\*)</sup> Treten.

Ach, arme Kirl, ach, arme Dirn!

Rennt Ji de Welt? Ji wardt Jug wunnern!
Seiht Ji dat lüchten\*) in de Firn?
Hürt Ji dat dump herawer dunnern?

Oder:

Jehann, Marit! D haub Jug vor ben Herrn!

Man fragt verwundert: weshalb? und meint, nun müßten die finstern Pläne und Thaten des Herrn doch endlich zu Tage kommen; aber es ist davon eben nichts zu entdecken. Es thäte umgekehrt Noth, den Herrn vor seinem Knechte zu warnen. Das aber scheint der Dichter für unnöthig zu halten, vielmehr der Ansicht zu sein, der Hert habe den Tod mindestens zehnmal verdient, und der Knecht könne gar nicht anders, denn ihn ermorden.

Bater Brand ist gestorben und begraben. Un seinem Sterbebette standen Johann und Mariechen und versprachen, ihr Loos in Geduld und Ergebung zu tragen. nimmt ben Tod bes Alten wie ein gunftiges Ereignig, benn nun will er nach Amerika auswandern, und Mariechen wird nicht länger zögern ihn zu begleiten. Das find die Bebanten, mit welchen er vom Begrabnig heimkehrt, und die ihn muthiger in die Butunft bliden laffen. Aber bazwischen redet er fich wieder in Wuth, und um diesen Gefühlen etwas Luft zu machen, ergreift er die Beitsche und schlägt ingrimmig auf die Pferbe. Sie scheuen, geben burch, werfen ben Wagen um und schleifen den Rnecht, der die Zügel nicht aus den Banden laffen will, über Stock und Stein, bis fie endlich vor dem Stalle halt machen. Johann ergreift eine Mift= gabel und schlägt damit wie ein Wahnfinniger auf die armen Thiere los. Sein Mitknecht Daniel will ihm wehren, aber er schleudert den alten Mann in die Ede. Da tritt ber herr in den Stall und spricht ob des Lärms

<sup>\*)</sup> Bligen.

seinen Unwillen aus. Johann antwortet grob und trotig.
— "Halunt! So'n Antwurt giwwst Du mi?" fragt der Herr. — ""Ja, Minschenschinner, so'n för Di!"" entgegnet der Knecht; worauf der Herr selbstverständlich in Zorn gezräth und ihm mit der Reitpeitsche in's Gesicht schlägt. Da saßt Johann die Mistgabel und sticht den Herrn einsfach tobt.

Am andern Tage bauft der Mörder im Walde, unter Wölfen und andern reißenden Thieren — von denen man glauben follte, daß sie auch in Medlenburg ichon ausge= rottet waren. Sier besucht ihn Daniel, auf beffen Unrathen er gefloben ift, um ihm Bafche und Reisegeld zu bringen. Wer da erwartet, den Mörder wegen seiner Unthat in Bergweiflung, unter der Folter des Gemissens zu seben wer das erwartet, der irrt fich. Er weist jeden Borwurf mit Entruftung gurud und rechtfertigt fich in einem weit ausgeführten Gleichniß: "Ich hab' nicht gefäet, ich hab' nur gemäht, mas Andre vor mir gefäet. Die solche Befete einst machten, die haben's gefaet und gepflügt; ber elende Beig that's eggen, Willfür hat's gepflegt, Hoch= muth war der Sonnenschein, die fromme Luge ließ Thranen regnen, und Satan segnete bas Felb ein. 3ch hab nur geerntet." - Sodann ftogt er einen zwei Seiten langen Kluch aus; er verflucht "Alles, was stolz und reich", alle Herren und ihre Rinder, das gange Vaterland - und fcblaat fich feitwarts in die Bufche.

Mariechen gebiert in Jammer und Berzweiflung, unter dem Beistande mitleidiger Nachbarinnen ihren Knaben, in dessen Anblick sie sich über den Berlust des Geliebten zu trösten sucht. Sie singt dem Kinde von seinem Bater, der kein Mörder sei, sondern ein starker und braver, lieber und treuer Mann. So möge der Sohn auch werden, und wenn er's geworden, dann wollen sie Beide dem Bater nachziehen und mit ihm in Amerika ein neues Leben beginnen. Da

erscheint der "Statthalter"\*) — es ist gerade am Weih= nachtsabend - und melbet dem Madchen, es fei der Wille ber Gutsberrin, daß das Rind ausgethan, zu fremden Leuten gegeben werde. Das ist nun freilich das Schicksal unehelicher Kinder, zumal wenn die Mutter eine arme Dienstmagd ist, aber Mariechen will ihr Kind nicht lassen. Sie macht noch einen Versuch, das Mitleid der Herrin anzustehen, und als diefer migglückt, ergreift fie mahnfinnige Angst, und fie fturgt mit dem Rinde in die Nacht hinaus, wo fie in Schnee Daniel findet fie, leider verrudt, und Sturm umberirrt. aber das Rind frisch und gesund in ihrem Urm. kennt es wol noch, kummert sich aber nicht mehr darum, und führt fortan ein eitel luftiges Leben — ungefähr wie Hamlet's Ophelia. Sie sitt am Weiher, unter dem Flieder= baum, wo fie ehemals mit Johann gesessen, flicht fingend ihr "langes gelbes Haar", tanzt auf blogen Füßen mit Elfen und Nixen im Mondschein umber, und bort fich aus dem Weiher rufen:

## "— — Marit, Marit, Kumm runner, Du leiwliche Brud!"\*\*)

Eines schönen Tages wird sie denn wirklich im Teiche gesunden und an der Kirchhofsmauer eingescharrt. Aber noch immer klagen im und am Weiher das Schilf und die Wasserillien, der Fliederbaum und die Nachtigall um das schöne unglückliche Mädchen; sie singen ein unendliches Klagelied, in das zuletzt auch Wind und Wasser, Erde und Himmel einstimmen; Alles, "was lebt und webt, das beugt die Kniee" und singt um die Wette:

"Un heilig, heilig is de Stad, Wo'n Minichenhart eins breten bed!"

<sup>\*)</sup> Auffeher.

<sup>\*\*)</sup> Romm 'runter, Du liebliche Braut!

Mariechen ist längst todt, und ber kleine Johann gu einem derben Jungen herangewachsen, da erscheint ploplich der Mörder unter dem Fliederbaum vor dem alten Daniel, ergablt von seinem unftaten abenteuervollen Leben, wie ibn der Gemordete bei Tag und bei Nacht als blutiges Gespenst verfolge, wie er aber bennoch, wenn jener wieder lebend vor ihm ftunde, ihn gern noch einmal erstechen wurde. Er freut fich, daß fein Fluch - ben Gott im himmel gehört! - fo fcon in Erfüllung gegangen fei, benn immer mehr wandern alljährlich nach Amerika aus, und an ihre Stelle wandern fremde Bettler ein; worauf er wieder in eine langathmige Jakobinerpredigt über Freiheit und Menschenrechte. Stlaverei und Despotenthum verfällt. Mariechen's Ende ift ihm ichon befannt, benn fold Geschick "fchreit zum Himmel, ichallt über Land und Meer, flopft Rachts von Thur ju Thur und spricht von Sunde gegen die Natur." Best ift er gekommen, um sein Rind abzuholen, bas bier nicht in Schande und Anechtschaft verkommen barf, bas er zu einem freien Mann erziehen wolle; an feinem Sterbebette folle ber Sohn einft fteben und bekennen, mas er für ihn gethan, benn des Baters blutige That werde dem Sohne jum Segen gereichen.

Nach solcher häufung und Verwirrung in den Motiven, nach diesem beständigen Widerspruch in den einzelnen handlungen und Reden, darf man wol sagen, daß Mörder wie Dichter weder wissen was sie gewollt, noch was sie gethan haben. Das ganze Gedicht ist aus den verschiedenartigsten Reminiscenzen zusammengestickt, und entbehrt nicht nur einer einheitlichen Handlung, sondern sogar des leitenden Grundsachankens.

Wahrscheinlich wollte der Dichter, anknüpfend an die damaligen Zustände seiner Heimat, wo das Lebensglück, ja die bloße Lebensnothdurft eines Dienstknechts oder Gutsinsten von der Willfür seines Herrn abhing; wahrscheinlich hat

er zur Darftellung bringen wollen, wie folch "weißer Stlave", wenn ihn die Gesetze nicht in seinen ersten und heiligsten Rechten schützen, durch Roth und Druck zur Emporung getrieben wird, daß er aufsteht und sein Recht fich felber nimmt, wo dann im Taumel der Rachestunde Ausschreitungen unausbleiblich sind, die aber nicht blos den Thater beflecken, sondern auch auf Dränger und Machthaber zurückfallen. Dann aber hatte er einen andern herrn, einen andern Anecht hinstellen mussen, und beide im Feuer kräftiger Leidenschaften, im Rampfe gegenseitiger Interessen auf ein= ander prallen laffen. Ginen harten graufamen herrn, ber aus Gewohnheit seine Leute mighandelt, aus persönlichem haß Einen derfelben bis aufs Blut peinigt und gur Emporung treibt; nicht aber solch indifferenten Alltagecharakter, dem man nichts weiter vorwerfen fann, als daß er keinen verheiratheten Knecht halten mag, und ber seines traurigen Ausgangs wegen jedenfalls mehr Theilnahme erregt als Noch weniger aber durfte er jum Belden sein Mörder. der Dichtung folch rüden großmäuligen Burichen machen. ber im Rausche des Jahzorns seinen herrn wie eine Ratte ersticht, der ob seiner Unthat nicht die geringste Reue zeigt, sondern damit prabit und fie zu wiederholen wünscht; der alle Schuld von fich ab- und auf Dritte malgt, ber hinter-. her noch der Welt zu fluchen und geradezu Gott zu läftern magt.

Der Jähzorn, als eine ganz brutale, ja bestialische Leidenschaft ist an und für sich einer poetischen Behandlung kaum fähig. Aber selbst eine große und edle Leidenschaft kann nur Sympathie erregen und ist nur dann ein poetischer Borwurf, wenn sie im Berlause der Dichtung eine Sühnung und Bersöhnung erfährt. Bon beiden ist in "Rein Hüsung" nicht die Rede. Das Häsliche und Gräßliche — allerdings mit dem Beigeschmack des Frazenhaften und Abgeschmackten — erscheint fast nur um seiner selbst willen. Die streitenden Gegensätze werden nacht und schroff

einander gegenübergestellt, und verharren in dieser feindlichen Stellung, so daß die gange Dichtung nicht das geringste Resultat aufzuweisen bat. Der Herr wird ermordet, ebe er sein etwaiges Bergeben zu begreifen, geschweige benn zu bereuen und gut zu machen vermag. Auch wird keiner feiner Standesgenoffen in diesem Morde ein abschreckendes Beispiel, sondern nur eine Unthat seben. Ebenso bleibt ber Mörder tropig in sich bestehen. Seine Flucht und sein unstätes, Herumschweisen ist keine Suhne für das be= gangene Berbrechen, zumal er sie als solche nicht gelten Nur Daniel tritt den Wuthausbrüchen und lassen will. ber Selbstgefälligkeit bes Berbrechers wiederholt entgegen. In diesem alten Anecht finden Bernunft und Wahrheit ihren unerschütterlichen Anwalt; in seinen freffenden Gegenreben verrath fich bes Dichters Zwiespalt, beffen Chrlichkeit und beffere Einficht, fast wider Willen, hervorbricht. Daniel verdammt den Mord, er richtet den Fluch als neuen schweren Frevel: aber Johann behandelt ihn wie einen alten Narren. wie einen kindischen Schwächling; und ber Dichter gönnt bem Mörder das lette Wort: "Frei foll er fein! Frei foll er sein!!" ruft er aus, wie er den Sohn mit sich fort= nimmt. Als ob die Freiheit in Amerika auf den Bäumen wüchse, und ein solcher Bater geeignet mare, feinen Sohn zur Kreibeit zu erzieben! --

Auch im Übrigen enthält "Kein Hüsung" große Schwächen und Auswüchse. Es wird darin entsetzlich viel gestöhnt und geweint, geklagt und beclamirt, wie es sonst dem schlichten zähen Wesen armer Dienstleute durchaus widerstrebt. Auch die plattdeutsche Mundart widerstrebt diesen sentimentalischen Ergüssen und pathetischen Ausbrüchen, weshalb sie sich in doppelt öden Schwulft und Bombast verlieren; sie ermüden und verstimmen, und wo sie rühren und ergreisen sollen, wirken sie sast lächerlich. Auch die zahlreichen Naturschilderungen, Stimmungs- und Genrebilder

erscheinen zu selbständig und weitschweifig, sind gar zu breit getreten. Die Erzählung besteht eigentlich nur aus einer Reihe von Stizzen, und enthüllt den Mangel an Compositionsgabe, die man freilich in fast allen Dichtungen Fritz Reuter's sehr vermißt. Nach jeder hinsicht ist "Kein hüsung" eine versehlte Leistung; und es bessert sie nicht, daß sie der Dichter in edler Absicht unternahm, aus herzelichem Erbarmen mit dem armen rechtz und heimatlosen Bolk. Es kann sie auch nicht bessern, wenn Fritz Reuter selber sie für sein bestes Werk erklärt haben soll, wenn er auf sie stolz gewesen ist und eine Anerkennung, ein Lob von "Kein hüsung" ihn besonders glücklich gemacht hat. Solch sallsche Borliebe, solch verblendete Zärtlichkeit für mistrathene Kinder ist etwas ganz Alltägliches.

Auf "Kein Hufung" folgten Ende 1859 "Läuschen un Rimels. Reue Folge", und Anfang 1860

## ganne Nute un de lutte Pudel.

'Re Bagel un Minichengeschicht.

Es ist die Liebes: und Leidensgeschichte zweier Dorsund Nachbarskinder, an welchen die Bögel den freundsschaftlichsten Antheil nehmen. Sie geleiten und schirmen die Liebenden, sie stehen zu ihnen in Leid und Noth, und sind fortlausend für sie thätig. Ungefähr die Hälfte des Gedichts ist von sonniger Schönheit und fließt in glattem Flusse dahin; dann zögert und stockt die Handlung, sie schlägt völlig um und verläuft in eine Criminalgeschichte, mit zwei Mord: und andern Schandthaten. Diese beiden Elemente, das echt poetische und das grob kriminalistische, vertragen sich schlechterdings nicht miteinander, lassen durch die Dichtung einen Riß gehen, den auch der glückliche Ausgang nicht verdecken kann. Trosdem, und obwol die Com-

position wieder viel zu wünschen übrig läßt, steht "Hanne Nüte" doch entschieden höher als "De Reis' nah Belligen"; ganz zu schweigen von "Kein Hüsung", das eben ein vollständiger Mißgriff ist, eine Berirrung, von welcher die gegenwärtige Erzählung die Umkehr bedeutet. Falsche Sentimentalität und schwülstiges Pathos sind zwar auch hier noch zu sinden, indes weit vereinzelter und gemäßigter; während andrerseits nicht mehr das Derb-Spaßige und Possenhafte vorherrscht, sondern schon das Fein-Komische und Ueberlegen-Humoristische waltet.

Die erfte Sälfte des Gedichts ift ein mahres Idull; gleich ber Anfang ift von holder Anmuth und fußem Lieb= reiz. Das Jahr fteht auf der lachenden Grenze von Frühling und Sommer; die Dorftinder huten auf der grunen Wiese die Ganse, und springen und tangen vor Luft. ihnen ift das altefte, hubichefte und fittigfte - Fifen Schmidt, die dreizehnjährige Tochter eines armen Sauslers, wegen ihrer traufen bunteln Saare, "de lutte Budel" genannt, und wegen ihrer Borguge an Leib und Seele bei Jung und Alt beliebt. Sie errettet aus ben Banben ihres tleinen Bruders ein Sperlingsweibchen und verpflichtet fich dadurch das ganze Bogelgeschlecht; mabrend fie selber wieder ihren Ritter in Sanne Rute, bem Schmiedejungen findet, ber fie gegen ben roben Bader aus "Stembagen" beschütt. Nach Jahr und Tag wird Hanne Nüte von feinem Bater zum Gefellen gesprochen, heift nun Johann Schnut und ruftet fich auf die Wanderschaft. Er macht im Dorfe feine Abschiedsbesuche und fommt zu seinem frühern Lehrer, dem Rufter Subr, ber ibn mit folgender Betrachtung empfängt:

> "Die junge Menschheit waßt heranne In's Handumbreihn, man weiß nich wo, Un mit die Imm is't ebenso; Es ist dasselbigte Ereigniß. Sehn Sie die Imm hier zum Bergleichniß;

Das fliegt in 't Irft blot in ben Goren, Jebennoch balb — wo lang' wird's wohren — Denn fliegt dat äwer't Felb heräwer Nah'n Klewerslag, — tein besseres Insect Gibts for die Imm, as witte Klewer — Un wenn das nu so rümmer tredt Bon Blaum tau Blaum, denn sucht das Honnig, Un jede kehrt zurück in ihr Behältniß, Un darum auch, Herr Nüte, kann ich Sie stellen in dasselbigte Verhältniß."

Es ist der Küster Suhr, den man schon aus "De Reis' nah Belligen" kennt; nur daß er hier jünger und noch nicht Wittwer ist. Er bittet seinen ehemaligen Zögling, einen Auftrag zu übernehmen:

> "Als ich noch wäre in der Schlesing, Da kennt ich mal en nettes Wäten Un hatt auch in's Berhältniß seten Ziemlich genau mit ihr, sie hieß Theresing.

Wenn's Ihnen also minschenmüglich, Denn grüßen Sie ihr ganz vorzüglich, Und sagen S' ihr, ich säß nu hier Und hätte sehr geliebet ihr, Und dieser Brief, der kam' von mich Und dächt' noch immer an die Zeiten. — Un wat min Kru is, darw't nich weiten."

Ach, armer Rufter! Die Gattin steht hinter der Thur und hat Alles gehört. Zett stürzt sie hervor, entreißt ihm die Liebesepistel und überhäuft ihn mit den schreck- lichsten Vorwürsen. Erst nachdem sie verschwunden, kommt Herr Suhr wieder zu Worte, und spricht zu dem jungen Gesellen:

"Ich hab' hauptsächlich blos ben Brief geschrieben, Wich in die Liebes-Schreibart einzuüben;

Denn ber Artitel geht nicht flecht. Die Lieb' fommt allerweg' gurecht, Bo jugendvolle Bergen blühn; Auch hier bei uns, hier in Gallin. Doch wenn ich mir in Liebe übe, Bit's blos um's Brod, nich um bie Liebe. Bas meinen Sie, frieg ich for fo en Jungen, Und's Jahr is um, wenn ich ihn lern? Rich halb fo viel, as Durtig Bungen For Liebesbrief mir gablet gern. Die Lieb', Berr Rute, is en Rram, Der führt verbeuwelt viel im Mun'n; Unf' herrgott führt die herzen woll taufam, Wo aber wird ber Ausbruck fun'n? Unf' Herrgott fummert fich nich b'rum, Er faet blos die Liebesfaat; Gin Liebender, ber würklich Liebe hat, 38 for ben Ausbrud viel gu bumm; Darum bun ich barauf verfollen Die Liebesleut' taufam tau hollen Und Ausbrud ihrer Lieb zu geben Berr Nute, for ein Billiges." -

Bom Küster geht Hanne Nüte zum Herrn Bastor, ber unter seinen Linden spaziert und sich des Frühlings freut. Der greise Herr läßt eine Flasche Wein kommen; unter dem Trinken wird er wieder jung und heiß, und die Erinnerung an das goldene Burschenleben überkommt ihn:

"Ach Jena! Jena! lieber Sohn,
Sag' mal, hört'st Du von Jena schon?
Hast Du von Jena mal gelesen?
Ich bin ein Jahr barin gewesen,
Als ich noch Studiosus war.
Was war das für ein schönes Jahr!
Ach, geh mir doch mit Mutters Schwaan
Und mit des Alten Engeland,
Nein, Ziegenhan und Lichtenhan,

Und dann der Fuchsthurm, wohlbekannt,
Und auf dem Keller die Frau Better —
Es war ein Leben, wie für Götter! —
Trink' mal, mein Sohn, trink aus den Wein;
Ich schenk' uns beiden wieder ein. —
Und auf dem Markte standen wir,
Yur Hand ein Jeder sein Rappier,
Und Terz und Quart und Quartrevers —
Gieb mir Dein Glaß nur wieder her —
Die flogen links und rechts hinüber!
Sieh so, mein Sohn, so wurd's gemacht,
En lag man aus, so kreuzte man die Klingen." —

Man sieht, wie dem Dichter noch immer Jena und die flotte Studentenzeit im Kopse steden. Er läßt den alten Herrn sich so weit vergessen, daß dieser eine Bohnenstange ergreist, dem jungen Schmied zu Leibe geht und mit zitternder Stimme zu singen beginnt: "Stoßt an, Jena soll leben! Hurrah hoch!" — Erst die in Staunen und Schrecken aus dem Hause kommende Frau Pastor gibt ihrem Chezemahl das Bewußtsein seiner geistlichen Würde wieder, worauf er beschämt einsenkt und gegen die Thorheit der Welt und die in Sünden versunkene Creatur eisert; in einem Tone, der dem wackern Herrn gar nicht anstehen will.

Am andern Morgen erscheint der Wanderbursch vor seinem Bater. In schönem blauen Rock, den Ränzel auf dem Rücken, den Knirkstock in der Hand und auf den gelben Locken einen blanken Wachstuchhut; so tritt er zu dem Alten in die Schmiede und spricht auf gut "Hufschmidtsch":

"Mit Gunft, daß ich rein schreiten mög'? Gott ehr das handwerk, Meister und Gesell!"

Er reift wie die Preußen auf "Hufschmidtsch"; nicht wie die Mecklenburger auf "Cumpansch", oder wie die Hanse-ftädter auf "Seehahnsch". — Hinter ihm steht die Mutter,

bie Schürze vor den nassen Augen, aber vor Freude über ben schmucken Burschen unter Thränen lächelnd. Der Alte ertheilt ihm den Segen, und um seine Rührung zu versbergen, beginnt er aus Leibeskräften auf das glühende Eisen einzuhauen.

Die Mutter gibt dem Sohn noch eine Strecke das Geleit, löst ihr Strumpsband ab und bindet ihm damit die Uhr sest. Johann geht durchs Dorf, rechts und links rusen ihm Frauen und Kinder ihre Glückwünsche nach; aber er sieht nicht die junge hübsche Dirne, die hinter der Gartenhecke steht, und mit nassen Augen, glühenden Wangen, die Hände auf die wogende Brust gepreßt, ihm nachblickt. Es ist Fiken Schmidt, "de lütte Budel", die plöglich sühlt, das dem scheidenden Burschen ihr Herz gehört.

Am Eingange des Waldes macht Johann Halt und blickt nach seinem Dorse zurück, das die scheidende Sonne in Gold und Burpur taucht. Er sieht das Feuer in der Schmiedeesse slackern, er sieht über dem Hause den Rauch emporsteigen, der ihm verkündigt, daß Mütterchen jetzt zu Abend koche — und der Schmerz der Trennung, die Sehnssucht nach seinen Lieben ergreist ihn. Er zieht aus der Tasche ein großes settes Butterbrod — es ist das letzte, das Mütterchen ihm gestrichen — und beginnt es mit nassen Augen zu essen, und je öfter er hineinbeißt, desto reicher sließen seine Thränen. Alsbald sühlt er sich von Weinen und Essen etwas angegriffen, und streckt sich auf den Rasen nieder. Während er einschläft, werden um ihn die Vögel geschäftig.

Zu seinen Häupten, in der hohlen Weide sitt ein Sperlingsweibchen — dasselbe, welchem die hübsche Fiken einst die Freiheit wiedergegeben hat. Lotte ist eine betrübte Hausfrau; ihr lockrer Gatte, Jochen Spat, schwärmt mit Jehann Stieglit und Krischan Fink in den Wirthshäusern umber und macht einer koketten Goldammerwittwe die

Cour. Endlich kommt er nach Hause, aber etwas schräge und zerknittert. Lotte empfängt ihn mit Borwürfen und Thränen, deren Ursache der schlaue Spatz nicht kennen will. Ganz unschuldig steht er in Nachtmütze und Untershose vor ihr und fragt:

> "———— Was is Dich benn? Sprich, Lotte; antwort' doch, Charlotte! Es wird zulett bei Dir noch zur Marotte, Daß thränentröpfelnd Du hier sitz'st qui pleure, Wenn ich qui rit nach Hause kehre. Na. Lotting, sprich Dir deutlich aus!"—

Als ein Mann von Bildung und Lebensart redet ber Spatz, gleich den Küftern, "Mifsingsch". Lotte das gegen erklärt ihre Eifersucht in plattdeutscher Mundart.

"Hinc," röppt de Spah: "hinc illas lacrimas!"
Dat heit up Dütsch: Dor hewm'n wi nu den Thee! —
Üm de oll Gelgaus\*) dit Gerohr?\*\*)
De Gelgaus? — Frilich is dat wohr,
In meiner jungen Creatur
Steckt viel, sehr viel erbfündliche Natur;
Doch diese Gelgaus, Lotte — nie!
Denn gelb war mir von je zuwider.
Man nenn't dies Idiosphikrasie.
Doch, Lotting, dit versteist Du nich;
Un't schad't of nich. — Genug, ich bin —
Hol mich die Rah! — Dein treuer Spah."

Er weiß sie zu beschwaßen, die beiden Eheleute legen sich versöhnt in's offne Fenster und genießen die laue Mondnacht. Im nahen Teiche beginnt der dicke Froschfantor das große Räter=Räter=Sonett, das Karl Kräpelin, der bekannte Fritz-Reuter=Vorleser, eigens für ihn in Musikgeseth hat. Im Sumpse singt die Unke eine schwermuthige

<sup>\*)</sup> Golbammer.

<sup>\*\*)</sup> Geweine.

Glagau, Fris Reuter.

Romanze von der hier versunkenen Königstochter. Die Nachtigall hebt ein süßes schmelzendes Lied an, ein Lied von stiller heimlicher Liebesgluth, von Weh und Scheiden, Hoffen und Harren. Die Sperlings-Gatten aber plaudern von dem Schläfer; das schönste Mädchen im Dorse liebe ihn, und er wisse es nicht einmal; jeht laufe er in die Welt und lasse seinen Schatz in Schmerzen zurück — den "lütten Pudel", den Liebling der Bögel. — Johann hat Alles im Traume gehört, und als er nun auswacht, erklingt in seinem Herzen das Nachtigallenlied, und er zieht mit ihm in die Fremde.

Er kommt in die große Stadt "Stemhagen", wo er auf der Berberge mit einem alten Schmiedegesellen, bem Bruder bes roben Baders, in Bant und Brugelei gerath; und dann mandert er weiter von Stadt zu Stadt, allein und mit Rameraden, bis an den Rhein, wo er bei einer jungen muntern Wittwe in Arbeit tritt. Sie backt ihm Baffeln und ichantt ihm Chotolade, fitt mit ihm im Garten und erzählt von ihrem Seligen, den sie als blutjunges Ding gebeirathet, aber nur ein halbes Jahr besessen, ben fie wie ihren Augapfel gehalten und gepflegt, der aber tropbem mit Tode abgegangen sei; wie sie jest haus und Keld. Schmiede und Garten, und Alles. ichuldenfrei besithe, aber leider fo gang allein ftebe. Der junge Schmied ift und trinkt, aber er versteht ihre Gefühle nicht, bis sie immer näher rückt, und er sich endlich zu einem Russe entschließt. läßt die Nachtigall ihr Lied ertonen, flagend und marnend. Bon rother Scham übergoffen, fpringt er auf und bekennt, wie er zu Hause ein Liebchen habe, bas er nimmer laffen Das Weibchen weint, ist aber edel genug, ihn ohne Groll ziehen zu lassen; und so wandert er weiter. bis er zu Köln wieder Arbeit nimmt.

Inzwischen findet bei Jochen Spatz eine Kindtaufe statt, deren er in jedem Jahr vier bis sechs, und fast jedessmal mit Sechslingen auszurichten pfleat. Versammelt sind:

Lerche, Bachstelze, Schwalbe, Hänfling, Fink, Wachtelkönig, Rrammetsvogel, Staar, Rebbuhn und hundert andre geflügelte Damen und Cavaliere; nur die Goldammermittme ift nach Lotten's Willen nicht. geladen; auch nicht der hohe Abel: Habicht, Weihe und Gule, die fich mit dem Philosophen Storch nicht vertragen konnen; auch nicht die Geheimräthin von Schuhu, weil fie fich mit ber Demofratin Nachtigall ftets wegen des Landtags zankt. Konsistorialrath Buter hält die Taufrede, wozu er den Tert aus den fleinen Bropheten mablt. "febr ftart verbrämt mit Chronikon"; er läßt die Bathen vortreten, es find Storch, Ribit und Nachtigall; und verlangt die Namen der Täuflinge zu miffen. "Docar, Arthur, Balduin — Olga, Rufine, Melanie!" antwortetet Jothen Aber nun der Herr Konfistorialrath Buter: Db er unter heiden und Türken wäre? Db folche Ramen in irgend einem driftlichen Ralender ftunden? Das hiefe. bem Teufel in den aufgesperrten Rachen laufen! mehr!! Und er tauft die Spatenkinder auf eigne Hand: hans, Beter, Christian — Barbe, Lotte und Annemarie. - Erst nachdem sich Puter, Gans, hahn und die andern Frommen entfernt haben, athmet die Gesellschaft auf, und es entfaltet fich ein luftiger Commers. Auch die An= gelegenheit von Sanne Rute und Fiten Schmidt kommt zur Sprache, und die Bogelgesellschaft beschließt, die Sache der Liebenden zu der ihrigen zu machen.

Durch diese heiter anmuthigen Bilder schlingt sich nun eine dreifache Eriminalgeschichte. Der rohe reiche Bäcker am Markt zu Stavenhagen und sein Bruder, der alte vagasbundirende Schmiedegesell, haben einst gemeinsam einen Juden ermordet. Noch ruht der Berdacht auf Beiden, aber die That selbst hat man ihnen nicht nachweisen können und sie wieder freilassen müssen. Fiken dient beim Bäcker als Magd, der sie erst versühren, später heirathen will. Als ihm beides nicht gelingt, steckt er ein paar silberne Lössel in ihren

Koffer, und klagt fie als Diebin an. Desgleichen überfällt der Bruder Schmiedegesell am Rhein eine alte Frau, die Mutter des früher ermordeten Juden, schlägt sie halbtodt, und weiß die Beschuldigung auf den von ihm gehaßten

Johann Schnut zu malzen.

Diese plumpen verbrauchten Criminalfälle, mit ihrem Gefolge von Polizeiverhören, Untersuchungshaft und Affisen, find in das sonnige duftige Bedicht gezogen, und mit bem Beschick ber beiden Liebesteutchen gang äußerlich und in ber unwahrscheinlichsten Beise verknüpft. Auch ohne dies hatte sich eine Berwickelung leicht berbeiführen laffen; ja bie Anfänge find bereits gegeben. Denn Fifen foll nach dem Willen der Mutter den reichen Bader beirathen. um sich felber ein behaaliches Auskommen, ihren armen Eltern und Geschwistern eine Unterftubung zu bereiten; nur ber wertkarge, aber innerlich liebreiche Bater will fie nicht zwingen. Und Johann lag in den Armen der rheinländischen Bittme, wo man ihn sonder Schaden ein wenig hatte laffen Dazu etwa noch falsche Gerüchte, gegenseitige Eifersucht, ein paar Brüfungen: und der obligate Anoten mare geschürzt. Aber wie auf die meisten zeitgenössischen Dichter, scheint die Eriminalistik auch auf Frit Reuter einen großen Reiz geübt zu haben, und er spinnt ihre Faben hier um Mensch und Thier.

Schon in "De Reif' nah Belligen" ift den Bögeln eine kleine Kolle zugetheilt, nämlich die der Zuschauer. Der Zaunkönig hat's gesehen, wie die muthwilligen Studenten der eingeschlasenen Bauerngesellschaft die Pferde und dann die Kiepen entführten; er erzählt's weiter, und bald weiß es der ganze Wald. Die Bögel im Chor höhnen und verspotten die armen Reisenden; und als diese in Altschreit einsahren, werden sie auch hier von einem Gänserich und seinen drei Weibern mit sarkastisch-diabolischem Geschnatter empfangen. In der vorliegenden Erzählung ist der Dichter

noch weiter gegangen; er hat den Mäusen, Froschen und Bögeln menschliche Sprache und menschliche Gefühle verlieben. Die Bogel greifen in die Handlung ein und treten felber handelnd auf; fie fpielen ein Studchen Borfebung und Gottesgericht, wodurch die Dichtung einen phantaftischen und zugleich dämonischen Unftrich erhält. Die Ribite haben den Mord des armen Juden gesehen und verfolgen ben Bäder, wo er fich bliden läßt, mit ihrem Rachegeschrei. das ihn jedesmal erbleichen und wie im Fieberfrost sich ichütteln läßt. Das Spatenpaar begleitet Fifen nach ber Stadt, baut fich unter bem Dache bes Backerhaufes an, und halt auf das Madden ein wachsames Auge. junafter Spröfiling, Rrifchan Spat, ein ichwindsuchtiger Melancholitus, wohnt mit Fiten in einer Rammer - fie hat ihn aus Mitleid an sich genommen — und er bringt aus einem Mauseloche die Feten eines Rockes und einen halben Fingerring bervor, die dem ermordeten Juden gehörten, und nun gegen ben Bader gur Anklage werben. Rebhuhn und Nachtigall interveniren, wenn Johann und die rheinländische Wittwe sich bergen und fuffen wollen. Ein vor Alter blobfinniger Staarmat erscheint vor ben Affiffen als Hauptzeuge für den unschuldigen Johann und gegen den wirklichen Mörder. Benug, die Bogel bringen alle Unthaten an den Tag, und führen Alles zum rechten Ende.

Der Dichter läßt sie also eine doppelte Rolle spielen: eine humoristisch-gemüthliche und eine mythologisch-unheimliche. Beide Rollen entsprechen auch, wie Julian Schmidt bemerkt hat, der alten Bolkssage; aber beide lassen sich nicht gut vereinen, beide können nicht einmal neben einander lausen, ohne mancherlei Disharmonie hervorzurusen; gerade so wie die heitern Liebesssenen mit den düstern Criminalgeschichten disharmoniren. Das humoristische Treiben der Bögel, ihre häuslichen Sorgen und geselligen Zusammenkunste, selbst ihre Theilnahme an den beiden Liebenden und ihre Plänz

für die Bereinigung derselben — alles Das ist dem Dichter vortrefflich gelungen; wogegen ihre dämonisch-rächende Thätigzteit nicht besonders geschickt durchgeführt ist, und überdies auch dem modernen Bewußtsein widerspricht. Man glaubt heute wol noch an die Kraniche des Jhykus, aber schwerzlich an die Kibite des jüdischen Handelsmannes.

Nicht minder stört eine andere Spisode. Als Johann mit zwei Landsleuten den Rhein hinab wandert, geben diese ein paar hübsche Schelmenlieder zum Besten. Da

fährt Jener auf:

"Bat? Fi willt plattbutich Burgen fin, Un fant nich plattbutich fingen?" —

Nein! er wolle ihnen ein plattdeutsches Lied singen, das "prächtig klingen und zum Herzen gehen" soll. Und nun beginnt er ein Gedicht von sechs langen Strophen, worin er einen mächtigen Sichbaum verherrlicht, der an der See steht und seine Aeste, in denen ohnmächtig der Nordsturm braust, "von Pommern bis Niederland reckt". Von keiner Menschenhand gepslanzt, steht er schon tausend Jahre und wird noch tausend Jahre stehen. Diese Rieseneiche erblickt staunend ein König, der mit Gemahlin und Tochter am Strande spaziert, und sorscht, was für ein Baum es sei? Da tritt ein Bauerlümmel vor und antwortet barsch: Es sei die plattdeutsche Sprache und Art, um die sich bisher weder König noch Ritter gekümmert, die nur von "Arbeitsleuten" gewahrt und gepslegt worden, und trohdem lustig wachse und grüne:

"Rein vörnehm Kunst Hett s' uns verhunzt, Fri wilsen s' tau Höchten ahn Königsgunst."

Bekanntlich singt so Schiller von der "deutschen Muse".
— Was der König erwidert, erfährt man nicht, nur die Königstochter reicht dem Grobian die Hand und spricht: "Gott segn' Di, Gesell, för Din Red! Wenn de Stormwind eins bruft dörch dat dutsche Land, Denn weit it 'ne sakere Stab'\*)!"

Wie gemacht und schwulstig das ist, braucht nicht erst ausgeführt werden. Das Plattdeutsche als das heil deutscher Art und Kunst hinstellen zu wollen, ist eine lächerliche Anmaßung; und ebenso lächerlich ist der Glaube, es werde nach tausend Jahren noch in derselben Frische und Ausbreitung bestehen; da es doch vor der Schriftsprache zusehends zurückweicht und fast täglich mehr und mehr zusammenschmilzt.

Was man aber auch sonst noch an dem Gedichte aussehen mag: seine Borzuge und Schönheiten gewinnen boch febr die Oberhand. Unter anderm ift die Schilderung bes handwerksburichenthums, die Vorführung der originellen Handwerksbräuche ein glücklicher Griff, der wohl mehr Rachahmung verdiente. Un Dorf= und Bauerngeschichten bat die deutsche Literatur Ueberfluß, der Handwerksstand ist nur höchst felten in Scene geset worden; und boch ftedt gewiß auch in ihm viel Poefie! - Ginen besondern Zauber übt bas Thun und Gebahren der Bögel, wo es in humoristischer Beleuchtung erscheint. Welch tiefe Blicke hat der Dichter in das Natur= und Thierleben gethan, wie kennt er beffen Geheimnisse, und wie weiß er sie zu verwerthen! Roch geläufiger ist ihm das Wefen, Denken und Treiben ber Kinder; und die Bilder, die er von den kleinen Leuten entwirft, suchen ihres Gleichen. Man lese 3. B. den erften Befang, wo die "Goren" ben Bader verlachen, als ihm der Ganferich in die Waden fahrt. Dann nehmen fie ibre Holzvantoffeln in die Hand und vor dem zornigen Manne Reifaus. Wie aber Sanne Nute herankommt, folgen fie ihm auf dem Fuße und schelten den Keind wie die Rohr= iperlinge: "Hau em buchtig, buchtig, hanne!" - "Rit ben

<sup>\*)</sup> Stätte.

Kirl! Wat will hei denn?" — "Will hir unf' lütt Fiken slahn?" — "Blot de Gant\*) hett em wat dahn!" — Ein kleiner Bengel ruft ihm höhnend zu: "De Gant! de Gant!" Sobald sich der Bäcker aber gegen ihn kehrt, steckt er alle zehn Finger in den Mund und brüllt, als stäke er am Spieße. — Oder wie die Kinder Johann Schnut zum Dorfe hinaus wandern sehen. Jöching Schmidt meint:

"It wull, ik künn nu ok all smäden,\*\*)
Un wir en groten Smädgesellen."
""Ru weit ik wat, dat ward 'ne Lust!
Ik will Jug all,"" seggt Schulten Gust,
""Wit Ine, mine, Wu\*\*\*) aftellen,
Un wer dat ward, de 's Handwarksburs,
Un wi möt em den Bündel stehlen;
Wi will'n nu Hanne Küte spelen.""—

Oder sie sprechen von ihren Mahlzeiten:

"Morrn flachten wi unf' gelbunt Haun,"
Seggt Jöching Frahm, "un bortau Grütt."
""Wie eten Tüften+),"" seggt lütt Hinning Smidt,
""Un ümmer Tüften eten wi.""
"Ji sid of arm," seggt Schulten Gust,
"Un Tüften eten möten Ji;
Wi äwer eten Sünndags Bust.++)"—
""Je, lat man uns' grot Fiken frigen+++),
Denn sallst mal sein, wat w' Stuten++++) krigen!""—
"Denn giwwst mi boch wat af?" fröggt Jöching Frahm.—
""Ne,"" seggt lütt Hinner, ""alltausam

<sup>\*)</sup> Ganserich.

<sup>\*\*)</sup> Schmieden.

<sup>\*\*\*)</sup> Rinberreim.

<sup>†)</sup> Kartoffeln.

<sup>††)</sup> Wurst.

<sup>+++)</sup> Rämlich ben Bader heirathen.

<sup>††††)</sup> Eine Art Ruchen.

Den Stuten fret 't alleine up, Du giwwst mi of kein Haunersupp."" — "Ja, Gören," seggt lütt Smidten-Luten, "Herr Je, wat krig wi denn för Stuten!"

Das sind freilich die gewöhnlichsten Dinge von ber Welt. Jedermann kann sie sehen und aller Orten, aber Jedermann sieht sie eben nicht; und nur Wenige, ach, wie Wenige! verstehen es, sie so frisch und saftig zu malen.

Das Gedicht schließt durchaus befriedigend. Johann und Fiken sind eben aus der Kirche gekommen, wo der Pastor seine beste Rede gehalten; Küster Suhr stattet dem jungen Paare seinen Glückwunsch ab, und die kleinen Geschwister der Braut zeigen den Nachbarskindern frohlockend ihre Kuchen. Jochen Spat hat mit seiner Lotte unter dem Dach der Schmiede Quartier genommen, aus dem nahen Busche slötet die Nachtigall den Neuvermählten das Brautzlied, und auf der Giebelsirste des Happert-schelmisch veranügt der Storch.

Was "De Reif' nah Belligen" noch nicht vermochte, "Kein Hülung" vollständig versehlte, gewann erst "Hanne Nüte". Fritz Reuter selber wurde von dieser Dichtung so ergriffen, daß er zu zweiseln begann, ob sie denn auch wirklich sein Werk sei\*): bange Ueberraschung und frohes Selbstgesühl bemächtigten sich seiner. Das Publikum sing gleichfalls an, in ihm einen Dichter zu sehen; und "Hanne Nüte" drang in viel weitere Kreise als seine Borgänger. Von den Gestalten der Erzählung wurde eine, wiewol nur eine Nebenfigur, bald papulär: — der Küster Suhr. Er war kein Phantasiegebild, sondern der Versasser hatte ihn leibhaftig vorgesunden in Jabel; in dem

<sup>\*)</sup> Bgl. S. 163.

Dorfe, wo fein Oheim, Ernst Reuter, als Baftor waltete. Wenn Frit Reuter eine dankbare Figur entbedt hat, pflegt er sie wiederholt vorzuführen, in verschiedenen Dichtungen auftreten zu laffen - mas eigentlich taum zu billigen ift, da es die Musion stören muß. Beispielsweise erscheint "Babber Swart" dreimal; zuerst in dem Läuschen "Dat Johrmart"; sodann in "De Reif' nah Belligen"; und außerbem in "Rein Sufung", wo er mit Badder Witt in die Hubertusjagd der Edelleute bineinfahrt, und bei diefer Belegenheit fehr auffähige "bochdemofratische" Bedanten außert. Ebenso oft ift nun auch Rufter Suhr in Scene gesett, ber ichon in ben "Läuschen un Rimels" vergnügliches Aufseben erregte und dem Dichter bergliche Beglückwünschungen ein= Solde Rufter und Schulmeister von "misfingscher" Bilbung und "miffingfcher" Sprechweise - ehemalige Schneiber, Bediente 2c. - waren früher in Medlenburg baufig. namentlich auf abligen Patronatsstellen; heute find fie fehr felten geworden. Rufter Suhr murde im Laufe ber Zeit fo berühmt, daß er's endlich felber erfuhr. Als er mit bem Alter in Noth gerieth, sammelten Berehrer bes Dichters eine Summe und fandten fie dem Greife mit einer Wid= mung, die etwa so lautete:

> Dem braben Kufter Suhr Zur Stärkung breißig Luggerdur.





## Olle Kamellen.

war bieten die "Läuschen un Rimels", "De Reif' nah Belligen" und "Sanne Nüte" Bieles, mas die Sinne ergött und Herz und Gemüth labt; zwar werden diese Erstlings Dichtungen wegen ihres poetischen und zugleich culturhistorischen Behalts in der plattdeutschen Literatur einen Plat behaupten: aber sie verblassen doch, sie treten mehr und mehr zurud vor ben nun folgenden Schöpfungen in Brofa, mit welchen sie überhaupt taum einen Vergleich aus-Die gebundene Rede scheint für Frit Reuter nur eine Ressel gewesen zu sein; erst nachdem er sie abgeworfen, entfaltet er frei und voll den berrlichen humor, ber sein eigentliches Rönnen und seine eigentliche Natur bildet, ber ihn allen mitlebenden Schriftstellern überlegen zeigt, ihn als einen mahren gottbegnadeten Dichter ausweist. Dieser kerngesunde sonnig strablende Humor ist in der Literatur aller Bolfer fo felten, daß er mit Nothwendigkeit als eine überaus toftbare Berle erkannt werden, und feinem glücklichen Besiter die Bewunderung von gang Deutschland gewinnen mußte.

Frit Reuter that einen Aufschwung, den wol Niemand erwartet haben mochte. Aus dem schüchternen Unfanger, ber sich auf verschiedenen Gebieten mit mäßigem Erfolge versucht hatte, war plötlich ein Meister geworden; wenn auch noch nicht gleich ein selbstbewufter. Dit Meisterhand bildet und ordnet er jest. Er schafft Bestalten, so lebens: wahr und vollblütig, so markig und originell, daß sie beim ersten Erscheinen unbedingten Glauben finden, mit dem erften Worte tiefes Interesse erregen. Und dieses Interesse steigert sich alsbald zur Luft, zum Hochgenuß. Man lauscht ihren einfachen Reden mit berglichem Wohlgefallen, man ist von ihrem naiven Bewegen und Thun erbaut, gerührt und entzudt. Sie blenden und überraschen nicht, fie verseben nicht in besondere Spannung nach vorwärts oder nach rückwärts bin, aber ihre Gegenwart feffelt und befriedigt bermagen, daß man darüber alles andere vergift. Man vergift, daß fie blos im Spiegel bes Dichters erscheinen, und glaubt in ihnen versönliche Bekannte, alte liebe Freunde zu feben. Mit Bedauern läkt man sie scheiden, und man wird nicht mude, sie immer wieder aufzusuchen.

Frit Reuter schuf ein Meisterwerk, und doch gab er ihm wieder den bescheidensten Titel von der Welt. Hatte er sein erstes Bücklein "Läuschen un Rimels" geheißen, so nannte er dieses "Olle Kamellen"; das bedeutet: Alte, längst bekannte, ziemlich unbedeutende und werthlose Geschichten. Der Dichter tritt jetzt zu seinen Lesern, unter welchen er immer zunächst seine Landsleute versteht, in ein ganz persönliches Berhältniß. Er erzählt ihnen Geschichten, die er theilweise mit erlebt hat, in denen er selber eine Rolle spielt; nicht nur steckt er nach Humoristen Art gern den eigenen Kopf vor, sondern er mischt sich auch leibhaftig unter seine Helden, mit denen allen er bekannt und bestreundet ist.

"Dile Kamellen: Twei lustige Geschichten" lautet der vollständige Titel; der insofern nicht ganz zutrifft, als die eine der beiden Erzählungen kaum eine "Geschichte" genannt werden kann, während die andere wieder nicht blos eine "lustige" Geschichte, sondern weit mehr ist.

#### Woans\*) ik tau 'ne Gru kamm

verdient noch nicht den Namen "Geschichte", ist nach Form und Inhalt nur eine Stizze, eine zwanglose hins und hers schweisende Plauderei, die mancherlei Unwesentliches einslicht, mancherlei Wesentliches im Dunkel läßt, und schließlich etwas im Sande verläuft.

Ein 41 jähriger Junggefelle — bem Anschein nach ist es der Dichter selber - erzählt, wie er das Essen aus bem Speisehause und bas Regiment seiner Aufwärterin= Wittwe satt bekommt, und halb aus eigenem Antriebe, halb sich fügend dem liftigen Andrängen seines Dheims Matthies, österreichischen Wachtmeisters außer Dienst, auf die Freite geht, von der er zwar im Ganzen glücklich, aber boch nicht ohne Zweifel und Befürchtungen gurudkehrt, die auch nach der Hochzeit, in der Ebe nicht völlig schwinden. Der held erzählt launig und furzweilig, halt aber fein Incognito bis an's Ende hartnäckig fest, führt auch die Liebste selber nie vor, sondern bemerkt nur, er konnte Manches ausplaudern, z. B. wie es ihm ergangen, da er ihr seinen Antrag machte, oder von dem Glück der "wunderschönen" Bräutigamszeit, oder gar von den "dummen Streichen", die er noch schnell vor ber Hochzeit besorgte, um sich dadurch in der Ebe die Oberhand zu sichern aber er werde "sich wohl hüten", dergleichen sei nicht für Jeder= mann, könne leicht Schaden und Unheil anrichten. So wird ber Lefer fast zum Besten gehalten; damit ihm aber die, Geschichte" nicht völlig unklar bleibe, ift ihr ein Motto vorgesett:

<sup>\*)</sup> Wie, auf welche Art und Weise.

Nah de Hochtid hett't en En'n; Bor de Hochtid möst Du j' wen'n.

Das will sagen: Die Liebste soll schon als Braut, nicht erst als Frau gezogen werden — was indeß kaum für eine allgemeine Regel gelten darf, sondern sich in der Braxis verschieden macht. Mit der eigenen Liebes: und Heirathsgeschichte des Dichters hat die Plauderei nicht das Geringste zu thun; sie ist, wie gesagt, ganz hübsch, besonders wegen der eingestreuten Anekdoten aus dem Eheleben: aber ein höherer Werth kann ihr nicht zugesprochen werden; sie dient nur, um die Bedeutung der folgenden Geschichte in das hellste Licht zu setzen. Diese heißt

### Ut de Frangosentid

und spielt in "Stemhagen", in des Dichters Baterstadt, zu einer Zeit, wo der Deutsche im eignen Lande schut= und rechtlos, im eignen Sause heimatlos mar; wo Eigenthum und Ehre, Freiheit und Leben von der Willfur übermuthiger Eroberer abhingen. In schweren Fesseln liegt das deutsche Bolk am Boden, bin und ber gestoßen von den Kuftritten der fremden Dränger, und von diesen ob feiner Schmach und feines Elends noch verhöhnt; aber ichon beginnt es sich tropig und brohend zu regen und an den Fesseln zu rütteln; schon steigt das Ungewitter empor, das die Heere des Ursurpators über den Erdboden fegen und wie Spreu in alle Winde verwehen wird. Auf diesem düsterschweren Hintergrunde erhebt sich die Erzählung wie ein goldiges Morgenroth, das dem heraufsteigenden Tage bas Siegesbanner vorträgt: - ein Beweis von der munderbaren Macht bes echten humors.

Der Dichter erzählt aus seiner frühesten Kindheit, von seinen ersten Freunden. Da ist der Bürgermeister und die Bürgermeisterin, der Kathsherr Herse mit seiner "Tanten", der Stadtdiener Luth und der Uhrmacher Droz, der Umtshauptmann

Weber mit seiner Gattin "Neiting", die ehr= und tugendsame Jungser Mamsell Westphalen und der "unverständige Schlinget" Fritz Sahlmann. Da ist auch Fritz Reuter, der sich als kleiner Botenläuser zwischen dem Rathhause und dem Amtsschlosse einführt; obwol er in Wirklichkeit bamals (Februar 1813) wenig mehr als zwei Jahre zählte.

Gleich der Eingang der Geschichte ist äußerst geschickt und packend — was übrigens von den meisten Dichtungen Reuter's gerühmt werden muß: am Besten gelingen ihm stets die Anfänge. Hier beginnt er mit seinem eigenen

36, und die Stelle lautet in der Ueberfetung:

Getauft bin ich auch und hab' auch Pathen gehabt, vier Stud. Und wenn meine vier Pathen noch lebten und gingen mit mir über die Strafe, bann wurden die Leute ftill stehen und sagen: Gudt, was sind das für Kerle. Nach folder Art kann man jehund lange suchen; das sind noch Bathen! - Und Giner war barunter, der war einen Ropf länger als die andern und fah über fie hinweg, wie Saul über seine Brüder; das war der alte Amtshauptmann Weber, und er hatte einen faubern blauen Rod an und eine gelbliche Sofe und lange blankgewichfte Stiefel; und war sein Gesicht auch von Boden zerriffen, und hatte ber Teufel auch seine Erbsen darauf gedroschen, daß er aussah, als hatte er mit bem Gesicht auf einem Rohrstuhl gesessen; auf feiner breiten Stirn ftand geschrieben, und in feinen blauen Augen konntet Ihr lefen: Reine Menschenfurcht, wohl aber Gottesfurcht! Und er war ein Rerl auf dem Plat.

Diefer unübertrefflichen Charafterstit folgt nun eine

Scene, die im Originale stehen mag:

Eines Dags — 't was in de Tid, as dat Takeltüg, de Franzosen, ut Rußland t'rügg kamen wiren, und as sik dat all bi uns so rögen würd — kloppt wer an den Herrn Amtshauptmann sin Stuw. "Herein!" rep de oll Herr un rinne kamm oll Möller Boß ut Gielow, mit't

verkihrt En'n tauirst, un makt en Diner, de bellsch dwaslings rute kamm, as mußt bei ben herrn Amtshauptmann vor allen Dingen irst wisen, von wat for 'ne Ort Tüg fin Hosenbodden matt wir. "Gun Dag, herr Amts: hauptmann!"" fab bei. "Gun Morrn, min leiw Möller!" fad de oll Herr. - Na, wenn sei sit of verschidene Dagstid boden, so hadden sei boch, jedwerein up fin Ort, recht, benn de Möller stunn des Morgens Klod vir up, un bi em was't Nahmiddagstid, un bi den Herrn Amtsbauptmann was't tidig an'n Morgen, denn bei ftunn Klock elwen up. - "Wat wull Bei, min leiw Möller?" - benn dunn wurden be 'Möllers noch "Bei" beiten. - ""Je, Berr Amtshauptmann, it tam tau Sei in 'ne grote Sat. -It wull Sei man mellen: if wull nu of Pankerott fpelen, Herr Amtshauptmann."" - "Wat wull Bei, min leiw Möller?" — ""Pankerott spelen, Herr Amtshauptmann."" - "Sm, hm!" brummt be oll Herr, "das ift ja eine verzweifelte Sache," und rimmt fit ben Kopp und geiht in be Stuw up un dal. "Wo lang' wahnt Bei all in dat Stemhäger Amt?" — ""Taukamen Jehanni warden't brei un dörtig Johr."" - "hm, hm," brummt de herr Amtebauptmann wider, "un wo olt is Bei, Möller?" — ""In'n Arwtaust warden't fim un fößtig Johr, kanen mäglich ok föß un sögtig fin."" - "Möller Bog, denn is Bei vel tau olt tau Sin Bornehmen." - ""Wo fo benn?"" fröggt be Möller gang verdutt. — "Pankerottmaken is en swer Geschäft, dor mard Bei in Sinen Deller nich mihr mit farig." - "Meinen Sei, Berr Amtsbauptmann?"" -"Ja, dat mein ik. — Wi fund dor Beid tau olt tau, dat möt wi jung'n Lud äwerlaten." - "Na," fröggt de oll Herr, un schüddelt den Möller so'n Beten an de Schuller, "wo brudt Em benn be Schauh? Wat qualt Em benn hauptsächlich?" — ""De Jud! de verfluchtige Jud! denn de Prinzeß. Herr Amtshauptmann! de verfluchtige Brinzeß!"" — "Süht Hei, Möller? dat is of en Handsbunkenstreich von Em, dat Hei sik in Sinen Deller in en Prozeß rin giwwt." — ""Ze, Herr, as ik mi in den rin gaww, was ik noch in gauden Johren, un ik dacht ok so, ik würd em noch di Lewstiden utsechten; äwer ik mark woll, so'n Prinzeß hett en längern Athen, as 'ne ihrlich Möllerlung' uthollen kann."" —

Der arme Kerl liegt mit einem Better im Brozeß, wobei es sich um nichts weniger, als um seinen gangen Besitz handelt, und außerdem schuldet er dem Wucherjuden Itig fünfhundert Thaler, die er nicht bezahlen kann; die Franzosen haben ihn ausgeplündert, ihm Bieh und Pferde weggetrieben; darum will er "Bankerott spielen", denn die Erekution fteht vor der Thur. - Ja, es find schlechte, fehr schlechte Zeiten, und Niemand bat baares Geld. Sagt boch ber alte Herr: Man könne ganz Stavenhagen, Stadt und Amt, auf den Ropf stellen, und es fallen nicht fünf= hundert Thaler heraus. Er fucht den Müller zu tröften, so gut er kann; und kaum hat dieser sich zögernd verabschiedet, als fieben frangofische Chaffeurs in den Sof reiten, und einer von ihnen kommt herauf und fängt an, in den alten Herrn bineinzuwettern und mit der blanken Klinge ihm vor den Augen zu fuchteln. Der Amtshauptmann versteht kein Wort, bleibt aber ruhig und kalt, holt ein "Dictionnaire de poche" und schlägt nach, was Herr "Boche" zu den Reden des Frangosen fage; läßt auch durch Frit Sahlmann den Bürgermeister rufen, welcher ihm ben Wortschwall des Marodeurs dahin verdolmetscht, daß dieser fünfzehn fette Ochsen, eine Last Weizen, hundert Louisd'or und dann noch für sich und seine Leute vielen "du vin" Auf Anrathen des Bürgermeisters giebt man ihm zunächst den Wein, und Müller Bog, ber sich inzwischen wieder eingefunden hat, muß dem Frangosen beim Trinken

Gefellschaft leisten, wozu ihm der auf= und abgehende Amts=

hauptmann Muth einspricht.

Inzwischen läßt der Bürgermeister den Uhrmacher Droz holen, der von Geburt ein Neuschateller ist und früher gleichfalls unter Napoleon gedient hat. Droz wirft sich in seine ehemalige Uniform, und schlägt durch sein bloßes Erscheinen die Marodeurs, die ihn für den Duartiermeistereines französischen Regiments nehmen, in die Flucht; worauf er mit Ober- und Untergewehr zu Mamsell Westphalen in die Speisekammer marschirt, und hier für seine Heldenthat mit Wein und Entenbraten belohnt wird. Nach ein paar Stunden hat auch Müller Boß den Franzosen glücklich unter den Tisch getrunken, dabei aber selber das Gleichgewicht verloren, weshalb sein Knecht, Friedrich Schult, Beide auf den Wagen ladet und mit ihnen nach der Mühle fährt, den Chasseur aber, den er für eine unnühe Fracht hält, unterwegs abwirft.

Aus dieser gang unschuldigen Rothwehr erwachsen nun die ärasten Verwickelungen. Während Herr Drog noch in der Speisekammer sitt und mit Mamsell Westphalen radebrecht, ruct ein frangosisches Regiment in die Stadt, und der Oberst nebst Adjutant und Ordonnanzen nehmen auf dem Schlosse Quartier. Der Uhrmacher wagt jett nicht, in feiner Uniform nach Hause zu geben, und Mamsell West= phalen räumt ihm für die Nacht ihr Bett und ihr Zimmer ein, das nur durch eine Bretterwand von dem der frangosischen Officiere getrennt ist. Da bricht die Entdeckung Bunachst verschuldet durch den "unverständigen Schlingel" Frit Sahlmann, welcher, um fich an Mamfell Westphalen für die mabrend des Tages erhaltenen Ohrfeigen zu rachen, einen Eisklumpen auf ihren Betthimmel legt, ber später zu thauen beginnt und ben Uhrmacher aus bem ersten Schlase weckt. Er meint, es regne durch die Zimmerbede, und fahrt mit der Gardinenkutsche in der Stube um=

her, bis sie schließlich gegen die Nebenwand stürzt und auch die Officiere erweckt; worauf eine Scene folgt, die Niemand ohne ununterbrochenes Lachen lesen wird.

Der Oberst sturat berein, nur in eine rothe Bettbecke gehüllt und ein doppelläufiges Biftol in der Hand. hinter ihm der klapperdurre Adjutant, mit blankem Degen "un füs noch mit allerlei Blanks"; sowie die Ordonnanzen in ähnlichem Aufzuge. Von der andern Seite naht Mamsell Westphalen, eine große Stalllaterne in der Hand und gefolgt von ihren beiden Mägden, Fit und Corlin; auch die drei Frauenzimmer in "fehr bedrängten Rleidungsumftanden". Berr Drog liegt unter Betten und Gardinen begraben, endlich arbeitet er sich vor, stülpt die Barenmuge auf den Ropf und die Kinger daran legend, spricht er mit mili= tairischen Grufe: Bon soir, mon colonel! Mamsell Westphalen aber heißt die kichernden Mägde fich umdrehen, und indem sie selber ein Gleiches thut, macht sie dem Oberften binterwärts einen Anicks, und spricht ihre Entruftung ob bes nächtlichen garms in einem driftlichen Saufe aus.

Das tolllustige Intermezzo nimmt indeg ein Ende mit Schreden. Der Oberft halt herrn Drog für einen Deferteur und läft ihn verhaften. Zugleich entbedt er ben Sabel und das Casquet des Chaffeurs, die man diesem mitzugeben unglücklicherweise vergessen hat, und faßt den Berdacht, daß hier ein Mord geschehen; weshalb er ant nächsten Morgen durch seinen Auditeur eine strenge Unter= suchung vornehmen läft, in die auch der Amtshauptmann, Mamsell Westphalen, Müller Bog und der Bürgermeister verwickelt werden. Mamsell Westphalen wird auf Anrathen bes Rathsherrn Herse "felbflüchtig"; sie flüchtet in die Räucherkammer, unter die Burfte und Schinken, wo ihr Krit Sahlmann Rundschaft bringt, und dafür eine Mettwurft Amtsbauptmann und Bürgermeister zeigen sich erprekt. als madere unerschrodne Beamte; namentlich tritt ber lettere

für den Uhrmacher ein, der nur auf seinen Besehl gehandelt habe; worauf er statt des Herrn Droz sestgenommen wird, und dem abziehenden Regimente als Gesangener solgen muß; mit ihm Müller Bok und der Rathsberr.

Dieser erntet für seine Bemühungen großen Undank. Schon Mamfell Weftphalen und ihre beiden Mägde haben ibm das Antlit mit Afche und Befen bearbeitet, indem fie ihn, feiner gestickten Rathsberrnuniform wegen, die er an Diesem wichtigen Tage anlegte, für einen frangofischen General bielten; und bald darauf wird er arretirt, als er das Kubrwert bes Müllers vor den Frangofen in Sicherheit bringen Auf dem Transport entwickelt er vor den Leidens= gefährten feine Blane, um Deutschland durch das Unfteden fammtlicher Windmühlen jum Aufstande zu bringen, dem Ronig von Breuken durch Ausplunderung ber Juden zu einer gefüllten Rriegstaffe ju verhelfen, und ben Raifer Napoleon durch geniale Flankenmärsche gefangen zu nehmen. Bährend er diese beabsichtigten Heldenthaten erzählt und fich dabei so begeistert, als habe er sie bereits ausgeführt, weiß der Burgermeifter seine Zeit beffer zu nuten und entflieht unter bem Beiftande Frit Sahlmann's, ber fo ausnahmsweise auch einmal etwas Vernünftiges begeht. Auch die andern Gefangenen werden fpater entlassen, als Friedrich Schult ben flüchtigen Chaffeur greift und diefen lebendigen Entlaftungsbeweiß zur Stelle ichafft.

Neben dem ehrenfesten liebenswürdigen Amtshauptsmann erregt das größte Interesse jener Müllerknecht, der ohne eine Miene zu verziehen die ergöhlichsten Dinge spricht und vollführt, an schlagendem Wit und trocknem Humor unerschöpsslich ist, und hinter einem kalten phlegmatischen Aeußern das treueste edelste Herz verbirgt. Er übersieht nicht nur seinen Dienstherrn, den etwas beschränkten Müller, sondern alle Bauern miteinander, denn er ist, wie er selber sagt, ein Kerl, welcher die Welt gesehen hat, und etwas

mehr werth, als "fold Bauerjunge mit didem rothen Kopf und Flachshaaren, der einen Diener macht wie ein Rlapp= meffer und den Leuten in die Stube fpuctt". Schult ift ein geborner Preuke und bat in den neunziger Jahren unter dem Herzog von Braunschweig in Holland gefochten - daher sein Lieblingofluch: "Dumurrjöh! Berfluchte Batriotten!" - ift aber später "diffenturt", weil er bei seinem Hauptmann nicht länger Kinder wiegen wollte. In Diefer Geschichte fpielt er eine bedeutende Rolle, und ift neben Frit Sahlmann die Hauptursache der Berwickelung. Er hat den trunkenen Chaffeur vom Wagen geworfen, aber deffen Pferd und Mantelfack nach der Muble mitgenommen. In dem Kelleisen des Frangosen findet er eine Menge geraubter Gold: und Silberfachen und gegen fiebenhundert Thaler baar Geld. Er behalt für sich ein einziges Acht= groschenstück, das haben ihm die Franzosen einmal geraubt und ihn, als er fich wehrte, noch mit furchtbaren Sieben tractirt; das Uebrige bringt er dem Müller und rath ihm, bavon den Wucherjuden zu bezahlen. Der Müllerfrau er= scheint er wie "bie Schlange aus bem Paradiesgarten", aber Müller Bog felbst bat nicht übel Luft zuzugreifen, benn die Noth ist groß; doch auf Bitten seiner hubschen braven Tochter entschließt er sich, Alles an das Amthaus abzu-Friedrich erklärt, bas Achtgroschenstud als fein rechtmäßiges Eigenthum behalten, und nur die Schläge ben Frangosen wiedergeben zu wollen. Mls er aber erfährt. daß sein Dienstherr in den Verdacht des Mordes getommen, machter sich auf die Strümpfe, um den Chasseur zu suchen, ben er aus einem Bactofen herauszieht, und ihm zunächst bie Anopfe von den Hofen schneibet, damit er nicht "schappiren" tonne.

Auch die Nebenfiguren, wie Bader Bitt, Stadtdiener Luth, die Müllerfrau, Bauer Freier, Schulz Besserdichs — sind mit großer Liebe und Sorgfalt gezeichnet, athmen alle sprechendes Leben und eine gewisse Eigenart, die sie dem

Leser sosort sympathisch macht. Man höre z. B., wie das Stubenmädchen vom Amtshause eingeführt wird: — Fik Besservichs was 'ne lütte sire Dirn, so wacht\*) un kregel\*\*), as 'ne Gülzow'sche Schultendochter man sin kann — benn dummals deinten de Schultendöchter noch. Nu stunn sei äwerst vör den Herrn Amtshauptmann un slog de Ogen dal un knäselt an den Schörtenband, denn sei hadd't in't Gefäuhl, dat dit woll 'ne Ort Gerichtsdag warden wird. — As sik Fik ümdreihen ded, söllen ehr Ogen up dat Ecksinster. Sei dreihte sik six wedder üm un säd: "Herr Amtshauptmann, nu weit ik, wo Fritz Sahlmann is". — ""Na, wo denn?"" — "Seihn S', dor sitt'e. — Dor, Herr Amtshauptmann, dor in unsen ollen Kantappelbom, de an de Eck von de Kät steibt". —

Mit der Zurücklieferung des Marodeurs erhalten die Gefangenen ihre Freiheit wieder, und ziehen unter dem Geläute der Sturmglocke und dem Hurrahgeschrei der Bürger und Straßenjungen in Stavenhagen ein; der Rathsherr Herse natürlich voran. Bergebens läßt "Tanten" vor ihm die Fenstergardinen flattern, er fühlt seine Pflicht als öffentslicher Charakter und verfügt sich zunächst nach dem Rathshause, wo ihm "Tanten" später einen Kranz von "Korbeersblättern" ausseht. So glich er, wie der Dichter sagt, Julius Cäsarn; nur daß er "um ein gut Theil freundlicher und völliger aussah als der sauertöpfige knochentrockne Kömer".

Damit könnte die Geschichte schließen, denn der Rathsherr wirkt dem Müller von dem Juden Stundung aus, und der junge Better Heinrich will den Prozeß gegen Jenen fallen lassen, und dafür des Müllers Fiken heirathen. Aber der Dichter mochte eine Heirath in Anbetracht der trüben Zeitverhältnisse nicht für schicklich, für verfrüht erachten;

\*\*) Friich, quick.

<sup>\*)</sup> Munter, lebhaften Auges.

darum bringt er in die Handlung noch ein neues Motiv. Ift das ichon ein Berftog gegen die Einheit der Composition, so ist das Motiv selber ein zu gewagtes und unwahrscheinliches. Rathsherr Herse, ber hier seinen Notarius publicus verwerthet, eröffnet dem Müller Bog, dag biesem nach dem Contratt, den er mit dem Amte geschlossen, von jedem Scheffel Getreibe nicht eine Dete, fondern wieder ein Scheffel als Mabllohn zustehe. Beide nehmen den Schreibfehler, den der Hans Dampf, Frit Sahlmann begangen, und ben der Amtshauptmann später einfach corrigirt, für baar und handeln darnach. Der alte Müller halt fich ichon für einen reichen Mann, verweigert dem jungen Better die Tochter, und verkauft alles Getreide, das die Mahlgafte zur Mühle bringen, so daß er bald ftatt Gines Prozesses gehn auf dem Halse hat. Seine Lage ist verzweifelter als ie: da wird der brave Müllerknecht sein Retter. fällt auf Bermenden bes Amtshauptmanns, ber feine Ehrlichteit und sonstigen Berdienfte erkannte, die Geldsumme zu, welche er im Mantelsack bes Chaffeurs gefunden hat. Er überläft sie dem Müller als Darlehn, und zieht mit bem jungen Better Heinrich gegen die Franzosen, in ben Rrieg. Gleichzeitig erhebt sich, wie in ganz Niederdeutschland, so auch in Stavenhagen, der Landsturm, von deffen Erercitien und Recognoscirungsmärschen, unter Unleitung bes Raths: herrn und des Uhrmachers Droz, eine launige Schilderung folgt, die aber dem Ernste und der Bucht jener unvergeß= lichen Zeit nicht den geringsten Eintrag thut. — Dabei fällt ein Streiflicht auf die Mifere ber beutschen Buftanbe, denn der französische Oberst von Toll ist ein geborner Westphale und der Sohn des liebsten Universitätsfreundes, den der alte Amtshauptmann einft in Jena besaß.

Nach der siegreichen Heimkehr der Arieger machen Fiken Boß und Better Heinrich Hochzeit, in welche der Rathsherr mit der von ihm dirigirten Musikcapelle fällt,

4

die er zunächst durch Bariationen über das schöne Thema "Gestern Abend war Vetter Michel da!" und hinterher durch ein Feuerwerk verherrlicht, welches das Hochzeitshaus bald in Brand gestedt hätte. Friedrich Schult kehrt als Unterossicier zurück, und er ist für Stavenhagen eine historische Person geworden. Wenn man sonst glaubte, daß Blücher die Schlacht bei Leipzig gewonnen, so wissen das die "Stemhäger" besser: der Husarenunterossicier Friedrich Schult hat sie gewonnen. Er theilte seinen Schlachtplan dem Obersten Warburg mit, dieser gab ihn weiter an den Adjutanten Blücher's, und so kam er an den Marschall Vorwärts, der ihn flugs acceptirte. "Friedrich Schult hat Recht!" sagte der alte Haudegen, und that, wie ihm Friedrich Schult gerathen.

In dieser Geschichte spiegelt fich bes Dichters ganges Ronnen; nicht nur feine tomische und humoristische Bolltraft, fondern auch das Bermögen, dem Ernften und Edlen, Rührenden und Ergreifenden Ausdrud ju geben, ohne, wie früher, in falsche Sentimentalität und schwulstiges Bathos zu verfallen. Dabin geboren die Scenen zwischen Fiten Bog und ihrem Bater; wie fie ihn beschwört, der Berjudung zu widerstehen und den werthvollen Kund wieder abzuliefern; wie sie ihm spater Eroft und Ergebung ein= spricht, und ihm muthig in die Gefangenschaft, mitten unter bie Soldatesta folgt. Ferner die Auftritte zwischen dem Amtshauptmann und dem Obersten; wie dieser von dem Bormurfe, fein eignes Baterland zu fnechten, bis ins Berg getroffen wird, ohne sich mit der harten Nothwendigkeit vor fich felber entschuldigen zu können; und wie nun Born und Scham in feiner Seele einen fcweren Rampf tampfen. Endlich die frankelnde Mutter des Dichters, der man ploblich ben Gatten entreift, und ihre heftige Freude, als er fo schnell heimkehrt. Frit Reuter, ber in seinen weit ausge= malten und fehr gehäuften Bilbern fonst nicht besonders

glücklich ist, hat diesmal ein schönes Gleichniß an der Hand, das in der Uebersetzung etwa so lautet: All' die Uebersasschungen taugen den Teusel nichts, selbst nicht die guten. Wenn die Freude dem Menschen plötlich in die Ohren schallt, als ob zwei Dutend Musikanten hinter einem Busche zugleich loslegen, dann reist das durch Herz und Kopf, und das schönste Lied wird eitel Wehtag. Nein, ich lob' mir die Freude, wenn sie ankommt wie ein Singvogel im grünen Holz, näher und immer näher von Zweig zu Zweig, bis sie zulett vom nächsten Baum ihr Lied mir voll in

die Ohren fingt.

Der Composition nach ist "Ut de Franzosentid" Frit Reuter's bestes Produtt; es zeigt mehr Einheit in der Handlung, mehr Zusammenhang und Ebenmaß in den Theilen, als feine übrigen Dichtungen aufammen. Schurzung und Lösung sind straff und geschickt, und die eigentliche Handlung von dramatischem Gange. Aber einen Mangel theilt biefe Geschichte mit fast allen Dichtungen Reuter's: sie hat keinen eigentlichen Helben, sondern mehre, viele Belben. Müller Bog und der Amtshauptmann, Friedrich Schult und der Rathsberr, der Bürgermeister und Mamfell Westphalen, selbst ber "unverständige Schlingel" Fris Sahlmann fteben ihrer Thätigkeit und Bedeutung nach alle auf einer Linie, nämlich in erster Reihe. Dieser Mangel zeigt fich auch bei andern Humoristen, und wirklich liegt er im Befen, bilbet er bie Starte bes humors, ber im Großen das Rleine, im Rleinen das Große aufzudeden weiß, beffen Princip Ausgleichung und Bermittelung ift.

Neben der meisterhaften Charakteristik und sessellnden Handlung hat die Erzählung aber auch noch den großen Borzug, daß sie ein treues sarbenfrisches Bild giebt von jener denkwürdigen Zeit, und von dem Eindruck, den die bedeutungsschweren Ereignisse auf Alt und Jung, Hoch und Niedrig machten. Mit vollem Recht könnte sich diese

Geschichte eine "historische" nennen, sich eine Bezeichnung beilegen, mit der heute von Romansabrikanten so viel Mißbrauch getrieben wird. Die Atmosphäre jener Tage umweht den Leser wie unmittelbare Gegenwart, und läßt sein Herz bald krampshaft sich zusammenziehen, bald höher und höher schwellen. Frih Reuter kennt die große Zeit nicht mehr aus eigener Ersahrung, wohl aber aus den Erzählungen seiner persönlich daran betheiligten Eltern und väterlichen Freunde. Diese unmittelbaren Berichte haben sich ihm tieseingeprägt und seine Phantasie in den Stand gesett, die Vergangenheit noch einmal zurückzurusen, sie der Nachwelt in lebensvollem Scheine vor Augen zu führen.

Fragt -man nun, was in der vorliegenden, Herbst 1860 erschienenen Geschichte Wahrheit und was darin Dichtung ist, so kann diese Frage, auf Grund zuverlässiger, an Ort und Stelle eingezogener Nachrichten, ziemlich genau beantwortet werden.

Getreu nach dem Leben geschildert, gewissermaßen Portraits: sind die Eltern des Dichters, der Amtshaupt: mann Weber, die Amtshauptmännin, Mamsell Westphalen und der Uhrmacher Droz, Bäcker Witt und der Stadt: diener Luth.

Der Bürgermeister Reuter war immer im Dienst; er trug eine Arbeitslast, wie sie nur wenig Menschen, und höchst selten so lange, zu tragen vermögen. Die ganze Berwaltung und Justiz der Stadt besorgte er zwanzig Jahre allein; erst 1829 ward ihm für die Kanzlei und Registratur ein sogenannter Protocollist beigegeben, den er aber selber besolden mußte. Daneben sungirte er noch als Amtsactuar und für etliche benachbarte Güter als Patrimonialrichter! Mit solcher Arbeitskraft verband sich ein sesser entschlossener Charakter, der keine Gesahr scheute und

selbst von der Uebermacht fich nicht beugen ließ. Es ent= spricht durchaus der Wahrheit, wenn der Dichter in diesem Buche fagt: "Min Du was en frafigen resolvirten Mann, nn Furcht hadd bei nicht so vel as dat Swart unner'n Nagel." Und an einer andern Stelle: "Min Bader was en fratigen Rirl, un wenn bei mal wat for Recht inseihn hadd, was bei so steinpöttig as en richtigen Meckelbörger man fin tann." Wie der Bürgermeifter bier für den Bäcker Witt und für den Uhrmacher Droz Partei nimmt, ebenso tapfer ift er dem Landesfeinde gegenüber für seine Bürger verschiedentlich eingetreten; und thatsächlich hat er aus solchem Anlaß einmal fliehen, sich tagelang vor Franzosen versteden muffen. Auch der Abend im Rathhause, wo man die gludliche Beimtehr der Gefangenen feiert, wo der Rathsberr und der Bäcker, der Müller und der Amtshauptmann, der Müllerknecht und der "Berr Kammerdiener" alle miteinander als liebe Gafte bewirthet werden - zeigt den Bürgermeister, wie er wirklich war. und gemessen im Amt, benahm er sich im Privatverkehr einfach und schlicht, ging er mit seinen Burgern und mit ben geringen Leuten in ihrer Weise um. Die Gesellschaft ber Höherstehenden suchte er nicht, ja er hielt sich von den benachbarten Edelleuten fern. Das beweift eben ber "herr Rammerdiener", der Abgesandte bes Landraths von Derten, ber das von dem Marodeur geraubte Silbergeschirr recognosciren soll. Dem Landrath gehörten die beiben Guter Jürgensborf und Rittendorf, von welchen heute das lettere fein Sohn, das erftere ein herr von Blücher befitt. Für biese Büter mar ber Bürgermeifter als Juftitiar angestellt, ohne aber mit dem Eigenthumer andere als geschäftliche Beziehungen zu unterhalten. Dagegen war ihm befreundet der Inspektor oder Verwalter von Jürgensdorf; und er benutt hier das Pferd des Freundes, um den Frangosen zu entwischen. Diefer Inspector heißt in ben neueren Auflagen von "Ut de Franzosentid" — Nicolai, in den früheren aber hieß er — Bräsig. Wie sein wahrer Name gewesen, wird sich später herausstellen.

Der Amtshauptmann Weber stand bei Regierung wie bei den Amtseingesessenen in Gunft und Ansehn. Den wichtigen Bosten, den er bekleidete, füllte er in jeder Hinsicht gut aus, und machte ihm alle Ehre. Er war ein gediegener Jurift und ein vorzüglicher Beamter; er verstand mit Jedermann umzugeben und batte für das Bolt eine gewinnende Freundlichkeit und bergliches Wohl-Ihn zierte ebenso wissenschaftliche wie gesellschaft= liche Bildung; und obgleich bieder und geradezu, hatte er boch ein vornehmes achtunggebietendes Wesen. Er befand fich in guten Bermögensverhältniffen - mehre Baufer am Markt, dem Rathhause gegenüber, gehörten ihm aber er war auch freigebig, gastfreundlich und mildthätig. Frit Reuter sah von früh an in ihm das Ideal eines Mannes, und hat diesem Gefühle in seinen Dichtungen wiederholt Ausdruck gegeben. Der alte brave herr ftarb 1826, und seine Wittwe zog zu ihrem einzigen Rinde Joden, Mitbesiter der Handlung Sennither & Weber in Rostod, wo sie aber ichon im nächsten Jahre ihrem Gatten, nachfolate. Erst mit dem Tode des Amtsbauptmanns verließ auch Mamsell Westphalen das Schloß. Sie war eine Bredigerstochter, und lebte im Alter von den Zinsen eines kleinen Erbcapitals.

Bäcker Witt und Stadtbiener Luth gehören gleichfalls zu den frühesten Erinnerungen Friz Reuter's. Witt's Backwaaren übten auf den Knaben eine unwidersstehliche Anziehungskraft\*), und mit seinen Genossen spielte er "Fahnschmidt und Luth", d. i. Räuber und Häscher\*\*).

<sup>\*) &</sup>quot;Schurr = Murr" S. 164.

<sup>\*\*) &</sup>quot;Schurr = Murr" S. 149.

Luth war zur "Franzosenzeit" noch nicht im Dienst. Er trat erst 1818 ein, und bekleibete das Amt eines Stadtund Gerichtsdieners 38 Jahre.

Den Rathsberrn Berfe bat ber Dichter etwas verzeichnet und farifirt. Herse war von 1798 bis 1814 Bächter der Grischow'ichen Apothete; und Rathsherr von 1810 bis 1829, wo er starb. Er war ein munterer, unterhaltender, frohsinniger, gebildeter, aber auch wohlange= sehener Mann; und folch alberner Reden und thörichter Streiche, wie er fie hier vollführen muß, gar nicht fähig. Seine Aemter als Magistratsmitglied wie als Notar hat er stets nach Recht und Gebühr verwaltet. Der Schreibfehler im Contract. des Müllers ift allein die Erfindung bes Dichters, und, wie Frit Reuter eingeräumt bat, keine glückliche. Wenn er tropbem das unglaubwürdige Motiv nicht ausmerzte, so wußte er wohl kein befferes an die Stelle ju feben. Ueberhaupt lag es nicht in feiner Matur, viel zu andern; er ließ die vollendeten und namentlich die ichon gedruckten Sachen meift wie fie maren.

Borwiegend dichterische Gebilde find der französische Oberft, der Müller und der Müllertnecht. Als Fris Reuter auf der Festung Graudenz saß, war dort Commandant - Generalmajor von Toll, ein geborner Westphale, ber schon unter Napoleon als Oberst gedient und die Feldzüge in Spanien und Rugland mitgemacht hatte. Er bewies ben "Demagogen" so viel Fürsorge und Nachsicht, als ihm nur erlaubt war; und aus Dankbarkeit nahm ihn Frit Reuter in diese Dichtung auf, wo er als ein Mann von Edelfinn und Ritterlichkeit erscheint. - Bon bem Müller Bog weiß man nur, daß er eigentlich hase hieß; im Uebrigen ift dieser prachtige Rerl, mit seinen Thaten und Schicksalen, das Produkt des Dichters, der hier wohl verschiedene Persönlichkeiten aus feiner Bekanntichaft zu Giner verschmolzen bat. Daffelbe gilt von dem Müllerinecht

Friedrich Schult, einem Original erften Ranges, bas in Wirklichkeit nicht so leicht gefunden wird. In ihm hat der Dichter wieder einen Freund seiner Rinderjahre, den Hausknecht Friedrich verewigt. Friedrich hatte allerdings 1813 gegen die Frangosen gefochten, war aber sonst ein ernster stiller nüchterner Mensch. 35 Jahre biente er im Sause des Bürgermeisters, und hing an seinem herrn mit großer Treue und Liebe. Als er mit diesem einst bei dunkler Nacht über Land fuhr, tamen sie in ein Dorf, von bem ber Bürgermeister, ber etwas rechthaberifch mar, gegen seine neben ihm sitende Tochter behauptete, daß es Jägerhof mare. Lisette widersprach, Friedrich murde als Schiedsrichter aufgerufen, und er antwortete: "Eigentlich ift's Faltenhagen; wenn Sie, Berr Bürgermeifter, aber meinen, fann es ja auch wol Jägerhof fein."

Frit Reuter Schließt sein Buch mit dem Bemerken, daß von den hier auftretenden Versonen nur noch drei leben: er, der Erzähler, Frit Sahlmann und Fit Beffer= Diche. Bon der Letteren fagt er: "Fit Befferdiche bett richtig oll Bur Freiern sinen flakköppigen Jungen frigt un fitt nu icon in de Wehr in Gulgow up den irsten Burhof linker Sand". Kit Befferdichs verlor fpater ihren Mann, beirathete in zweiter Che ben Bauer Pagels, und ftarb 1869 im Alter von 75 Jahren. Sie war eine freundliche und verständige, in ihren Kreisen geliebte und geachtete

alte Frau.

Von den Dreien ift heute nur noch Frit Sahlmann übrig, und auch mit ihm hat der Dichter sich einige kleine

Freiheiten geftattet.

Frit Sahlmann ist geboren 1802 und tam zum Umtshauptmann Weber erst 1817, hat also in der "Franzosenzeit" ebensomenig wie Luth mitgespielt. Dagegen lagen ihm später. auf bem Schlosse wirklich die Functionen ob, die ihm in der Dichtung zugetheilt sind. Er besorgte für den alten Herrn

die "lausenden Geschäfte.", reinigte und stopfte ihm die Pfetsen, und wurde daneben zum Abschreiben benutt. Auch ist es richtig, daß er mit Mamsell Westphalen in häusige Berührung kam, und von ihr zu gelegentlichen Aufträgen verwendet wurde.. 1828 erhielt er beim Amte die Stelle eines Landreiters, die schon sein Bater bekleidet hatte. Er heirathete 1829, hat erwachsene wohlgerathene Kinder, und steht noch heute rüftig seinem Dienste vor. Seine Gestalt ist, trot der 73 Jahre, noch stämmig und aufrecht, sein



Frit Cahlmann.

weißes Haar voll und dicht, sein Gesicht frisch und wettersgeröthet, und seine Augen leuchten noch im blauen Glanze. Er wohnt vor dem Thore, in einem kleinen weinumrankten Häuschen, wo auch sein Bater schon wohnte. Fritz Reuter ist als "Strom" wie als berühmter Mann hier eins und ausgegangen.

Frih Sahlmann war zuerst von dem Umstande, sich gedruckt und sich so ausführlich abgehandelt zu sehen, wenig erhaut; hat sich aber allmälig in seine Berühmtheit gefunden, und nimmt sie jest wie eine Schickung des himmels.

Auch meint er noch immer, der Dichter sei ihm nicht ganz gerecht geworden, habe manches an ihm übertrieben und manches von ihm berichtet, was sich nicht mit der strengen Wahrheit vertrage. Wenn dem aber auch so ist: im Großen und Ganzen verdient Friz Reuter doch Glauben. Dafür zeugen Friz Sahlmann's eigene Augen, aus denen noch immer der alte Schelm blitt. Wenn man in seine Augen sieht, so sagt man sich: dieser muntere liebenswürdige Greis ist sicher einst der durchtriebene muthwillige Eulenspiegel, der quecksilberne "unverständige Schlingel" gewesen, wie ihn der Dichter geschildert hat.





# Shurr-Murr.

o nannte "Onkel" Herse den Labetrank, den ihm Gevatter Grischow aus sieben rothen grünen blauen und
gelben Flaschen zusammenzugießen psiegte\*); aber
eigentlich bedeutet das Wort: Gerülle oder Gerümpel,
alten verschlissenen Hausrath, den man in Dachkammern
ausbewahrt; und in diesem Sinne ist es auch hier zu nehmen.
Das Buch enthält eine Sammlung von Aussähen und Erzählungen — "wat tausamen is schrapt ut de hochdütsche
Schöttel, ut den plattdütschen Pott un den missingschen Ketel"
— theils in hochdeutscher Sprache, theils in plattdeutscher
Mundart, theils in dem Kauderwelsch "Missingsch" abgefaßt.
Sie sind zu verschiedenen Zeiten entstanden und von sehr
ungleichem Wertbe.

## Wat bi 'ne Awerraschung 'rute kamen kann.

In Medlenburg, Vorpommern und Schweden findet sich, als Ueberbleibsel des altnordischen Juliestes, noch ein hübscher Brauch bei der Weihnachtsbescheerung. Jedes Geschent

<sup>\*)</sup> Vgl. S. 9.

Glagau, Frit Reuter.

wird in zahlreiche Umschläge verpackt, jeder Umschlag mit einer andern Abresse verseben, und das Backet unter bem Rufe "Julflapp!" plötlich in's haus geworfen. die lette Aufschrift bezeichnet die Person, welche man eigentlich beschenken will, und diese hat dann den Geber zu errathen. Der Dichter erzählt, wie er als fünfzehnjähriger Tertianer beschäftigt ift, seinem Mütterchen eine Julflapp einzuschlagen, wie der Onkel Matthies\*) hinzukommt, nach dem Inhalte bes Backdens forscht, eine unbescheidene Antwort erhalt. Diese · mit einer Ohrfeige belohnt, und nun, wie es seine Art ift. eine Geschichte erzählt, die da beweisen soll, daß alle folche Ueberraschungen wenig taugen, in der Regel nur mit Aerger und Verdruß für beide Theile verbunden find. Erzählung, die Onkel Matthies zum Besten giebt, handelt es fich um einen Wagenbod, der dem Rathsberrn Zarnekow in Guftrow abhanden gekommen ift. Um seiner Familie, die auf dem kleinen Jagdwagen spazieren zu fahren pflegte. eine Freude zu bereiten, ichenkt ihr Zarnekom zu Weinachten einen neuen Bock, wird aber von ihr mit der gleichen Babe "überrascht": Einen britten Bock bescheert ihm sein Schwager. und einen vierten der Rutscher, welcher den verlorenen wieder gefunden bat. So find in der Form von Julflappen glücklich vier Bode beisammen, und die "Ueberraschung" ift eine all= seitige, selbstverständlich aber für Reinen von den Betheiligten eine sonderlich angenehme.

Die Anekdote findet sich schon in Nummer 39 des "Unterhaltungsblatts," welches Fritz Reuter 1855 herausgab. Sie spielt dort im Hause eines Professors zu Zena, wo aber der Juklappenbrauch gar nicht vorkommt; und sie läßt nur drei Böcke austreten, woran es auch vollkommen genug ist. Hier giebt sie sich in plattdeutscher Mundart und weiter ausgeführt; mit sehr hausbackener Nupanwendung,

<sup>\*)</sup> Bgl. S. 269.

bie, um einen vulgären Vergleich zu gebrauchen, ungefähr so paßt, wie die Faust auf's Auge. Hübscher als die Anekdote selber ist die Einleitung, wo der Dichter von seiner Kinderzeit plaudert, während der Schluß wieder abfällt und sich theils zu rührsam, theils zu trivial ausnimmt.

#### Haunefiken

ift unverändert aus dem "Unterhaltungsblatt" übernommen, wo es in Nummer 11 und 12 erschien, und dem Rerne nach die Herzensgeschichte einer alten Magd, die feit 37 Jahren ihren mit den Frangosen nach Rugland gezogenen Liebsten guruderwartet und endlich am gebrochenen Bergen ftirbt. Begen die eigentliche Beschichte, soweit sie nämlich von dem Mädchen selber plattdeusch berichtet wird, mare nicht viel zu erinnern; bagegen find entschieden ftorend und läftig die hochdeutschen Gloffen und Standreden des Dichters, der sich gegen Eugen Sue und für Berthold Auerbach erklärt, und mit abgeschmackten Weibern über poetische Stoffe und poetische Wahrheit zankt. Diese Rreug= und Quersprünge nehmen mehr als die Balfte ber Stigge ein, und ergeben sich wieder in schwülstiger überladener Sprache, sind mit gehäuften krampfhaften Bilbern durchschoffen. Die hpperfentimentale Geschichte schließt mit einer Reminiscenz aus "Rein Sufung". Es fingen und klingen Nachtigall, Lerche und ber "ganze flare himmel", es fnidfen wieder Baume und Blumen, und alle mit einander ftimmen ein in die "Melodei":

> Ja heilig, heilig is de Städ, Wo'n Minschenhart ein's breken bed!

Dergleichen Wiederholungen, und zwar wörtliche Wieders bolungen, laufen dem Dichter öfters unter.

Rein größerer Gegensatz als der zwischen "Haunefiken" und dem nun folgenden Studt:

## Abendteuer des Entspekter Brafig, burtig aus Mekelborg-Schwerin, von ihm felbft erzählt.

Der "immerite Entspekter" Bräsig hatte mit seinen Briefen im "Unterhaltungsblatt" so viel Glück gemacht, daß Fritz Reuter bald daran dachte, ihn zum Helden einer eignen Geschichte zu sormen. Wieder handelt es sich um eine Reise nach dem modernen Babel — Berlin; aber es ist eine improvisirte, halb unfreiwillige Reise, und es unternimmt sie kein bloger Bauer; nein, ein "gebildeter Dekonomiker", der nicht Plattdeutsch, sondern "Missingsch" spricht, der sich die fremden ungeheuerlichen Dinge nicht über den Kopf wachsen, von ihnen nicht ohne Weiteres niederschlagen läßt, der sich tapfer dagegen wehrt, und auch noch im Unterliegen darüber zu philosophiren, sein eigenstes Selbst zu retten weiß.

Zacharias Brafig, wohnhaft in dem "verlassenen Müller: haus" zu Haunerwiem, wird von Moses Löwenthal engagirt, mit ihm nach "Bramborg", geschrieben N-e-u-B-r-a-n-d-e-n= b-u-r-g, zu fahren, um ihm dort beim "Wullmartt" zu assistiren, "natürlich gegen Diaten und Provision". "Bramborg" werden Beibe in eine Kneiperei verwickelt und versäumen darüber ben "Wullmarkt"; weshalb fie am nächsten Tage nach Brenglau und weiter nach Berlin reisen, um Bräsig ist ohne Basche und bier Wolle einzukaufen. ohne Bak, er hat sich für solch weite Tour nicht eingerichtet, aber Moses "perswadirt" ihm "ein reines Kollorett an den Hals und ein paar steife judische Batermorder an die Rinn= baden". läft ihn auch vor der Berliner Polizei als feinen Onkel, Levi Josephi aus Prenglau recognosciren. Er kann nun als "Judenonkel" frei umbergeben und "alle Schildwachen von ganz Berlin besehn", wird aber bald eine Beute aller möglichen Schwindler und Gauner, die ihm nacheinander

Uhr, Taschentuch, Hut und Börse abnehmen. Als er den letzten Spithuben versolgt, greist ihn ein Schutmann aus, und bringt ihn zu seinem "betrübten Newöh", Moses Löwenthal, der ihn in die Beilage zur "Bossischen", unter die verlausenen Hunde setzen lassen, und dem ehrlichen Finder eine Belohnung von fünf Thalern versprochen haf. Nachdem der Schutmann diese in Empfang genommen, arretirt er Onkel und Nesse "wegen gefälschte Pasverhältnisse", und führt beide nach dem Polizeigesängnisse, wo Bräss "zum Kasses balbirt, zum Frühstück potograsirt und zum Mittagessen telegrasirt", dann aber nebst Moses Löwenthal aus Berlin und über die preußische Grenze geschafft wird.

Bacharias Brafig macht dieselben bittern Erfahrungen wie jene Bauerngesellschaft in "De Reif' nah Belligen"; ihm wird ebenso übel, ebenso arg mitgespielt, seine Erlebniffe und Schicksale streifen gleichfalls an bas Uebertriebene und Unwahrscheinliche, und so erhält auch er einen possenhaften Unftrich. Allein im Gangen genommen, ift fein Ausflug boch weit ereignifreicher und denkwürdiger, er lernt die Freuden und die Leiden der Hauptstadt weit gründlicher tennen, und er bringt felbst in ihre dunkelften Mysterien Die Hauptsache aber ift: obgleich' er seiner Sabe in ber schnödesten Weise verluftig geht, und völlig ausgeplündert feinen Rudzug nimmt - ihn begleitet bas Bewußtsein, bag er um Bieles klüger geworden, und fich köstlich amufirt bat; und als er wieder einsam zu Hause fitt, schreibt er die Geschichte der Reise nieder, zur eigenen Unterhaltung und jum Nuten Anderer.

Dieser angebliche Selbstbericht ist nun ein wahres Kabinetöstück, in welchem schlagender Wit und sprudelnde Komik, töstlicher Humor und üppige Laune durcheinander gaukeln und in einander sließen. Jeder Satz, fast jedes Wort reizt die Lachmuskeln; denn Bräsig's Sunden gegen Orthographie und Grammatik, seine selksamen Wortbildungen

und entstellten Fremdwörter, auf welche er, wie jeder Halbgebildete, stark versessen ist — alles das giebt eine ununterbrochene Kette von Witzen. Dazu die urlustigen Situationen, in die er sich fortwährend verwickelt sieht; und seine naive Anschauungsweise, seine originelle Aufsassungsgabe, die ihn zu den kernigsten Aussprüchen, zu den treffendsten Urtheilen und zu den wundersamsten Betrachtungen bewegen.

Brafig ichlieft seine Erzählung "ben 1. Marz 1861 was 'ne hellisch schlechte Jahreszeit for diese Temperatur is" - und im felben Jahre erschien auch "Schurr : Murr". Brafig war gut bekannt mit Frit Reuter, und vor den Berliner Polizeischranken beruft er fich auf diesen. "Mein bester Freund ift ein Gewiffer," fagt er; "ein alter Mitcollege von mir, der sich im zurudgezogenen ökonomischen Buftand mit Schriften befleißigt, indem er dag er davon seine Nahrung sucht." Aber auch ber Polizeipräsident kennt ben "Demagogen" und schüttelt sich ob bessen Unthaten. — "Ginen folden Menschen wollen Sie for fich jum Burgen ftellen?" fagt er. - "Gott foll mich bewahren! Herr Bresendent, nehmen Sie's nich übel," antwortet Brasig; "aber wie tann Giner einem funfzigjährigten Menichen es an der Nase ansehn, mas er in seinem neunzehnten Sahre for Schauderhaftigkeiten begangen bat." - "Mich überschlich das beschämende Gefühl, wenn man sich for einen Freund schämen muß," bemerkt er in Parenthese; und als er auf ber Beimreise zu "Bramborg", im "Goldnen Knop" fist. und Frit Reuter mit ungebildetem plattdeutichen Grufe an ihn herantritt\*), kundigt er diesem die Freundschaft. Aber der Dichter war nicht gewillt, einen Mann von folden Schäten fahren zu laffen; alsbald bemächtigte er sich desselben nochmals, und machte Zacharias Brafig zum Ronig feiner poetischen Bestalten.

<sup>\*)</sup> Bgl. S. 149.

## Von't Pird up den Efel

ist von derselben untergeordneten Bedeutung wie "Wat bi ne Amerraschung rute kamen kann" und "Haunesiken"; wieder eine Anekote, die Onkel Matthies auftischt, als er den zwölfjährigen Nessen beim Schutern oder Tauschhandel mit Friz Risch\*) betrifft. Der bucklige Rittmeister eines ungarischen Ulanen-Regiments vertauscht eine Glaskutsche gegen eine Kalesche, die Kalesche gegen einen Grauschimmel, den Grauschimmel gegen einen Jagdhund, und den Jagdhund endlich gegen einen Pfeisenkopf, den er gleich darauf in Stücke wirft. Es muß besremden, daß Friz Reuter solche Bagatellen noch "gesammelt", daß er sie später nicht außgemerzt hat; und jedensalls sollte das jeht endlich geschehen.

### Meine Vaterftadt Stavenhagen

schildert das Leben einer Landstadt überhaupt und die Geburtsstadt des Dichters insbesondere, und ift ein hubscher Beitrag zur norddeutschen Culturhiftorie wie zur Jugendgeschichte Frit Reuter's. Das "Unterhaltungsblatt", welches hauptfächlich "Unterhaltung auf lokaler Grundlage" verhieß, eröffnete mit den "Stizzen aus der alten Zeit". ihnen war die erste dieser Auffat, aber er brach in Nummer 8, mit der Schilderung der Jahrmärkte ab. ungleich längere Fortsetzung ist mehre Jahre später geschrieben und lieft fich dafür auch weit beffer als ber Anfang, der an einer geschraubten beständig wipelnden Eine Menge farbenfatter Bilder und Diction leidet. humoristischer Scenen ziehen nun vorüber. Die meisten Personen von "Ut de Franzosentid", wie der Amtshaupt= mann Weber, Mamfell Weftphalen, Uhrmacher Droz,

<sup>\*)</sup> Bgl. S. 123.

Stadtdiener Luth 2c. treten noch einmal auf, und fo gu fagen, im Saustleide, das ihnen nicht weniger gut lakt. wie vordem das voetische Gewand. Im Vordergrunde stehen Tante Christiane und "Ontel" Berse, die mit sicht lichem Behagen und vorzugsweiser Laune gezeichnet find. Namentlich bei ihnen ist wol nicht Alles buchstäblich zu nehmen, und Krit Reuter fühlt fich gedrungen, dem luftigen Rathoberrn zum Schlusse eine Ehrenerklärung zu machen. Diese Schluftworte zeigen auch, mit welcher Liebe ber Dichter an seinen ältesten Freunden und an der Baterstadt gehangen, wie warm und treu er sie in Bergen getragen hat. Er fagt:

"Sie haben ihn begraben (nämlich den "Onkel" Berfe), und mit Jedem, den sie in Stavenhagen begraben haben, haben sie für mich ein Stück Boesie mit begraben. meine Gedanken find einmal von dieser engen Welt ausgefüllt worden, alle Fibern meines Empfindens haben einmal dieses kleine Beimwesen umsponnen und baran gefogen, wie ein Rind an Mutterbruften, und das vergift man nicht. Ift die Kindheit ein fröhliches, liebliches Wellengewimmel, von Gottes Sonne vergoldet, so ift die Erinnerung baran ber glänzende Streif, den bas durch Die Nacht fortarbeitende Schiff in seiner Kahrt guruckläft: ber Schiffer schaut vom Borde hinunter und fieht ben himmel und seine Sterne fich in dem glatten Baffer spiegeln und blickt weiter und weiter die durchmessene Bahn zurud. bis ihm in dunkeler Ferne die Gestade der Heimath verschwinden und sich mit Nebel und Wolken Ich habe versucht, die alten heimischen Land= mischen. marken und Wahrzeichen noch einmal in's Auge zu fassen; find's Wolfen und Nebelgebilde, die mich getäuscht haben? - 3ch glaube nicht; Wahrheit ist's; wenn auch nicht jene. wie sie das helle, nuchterne Tageslicht zeigt. Die beimath= lichen Gestade, von denen ich Abschied nehme, sind nur vom Mond im letzten Biertel beleuchtet; aber die phantastischen Gebilde, die unter seinem Scheine emporwuchsen, sind dennoch Wahrheit, wenn auch nur für diesenigen, welche sie gleich mir vom fernen Schissbord aus erblicken.

— Ich meine die Jugendfreunde und ruse ihnen rüstig zu: Hurrah! für die Heimath und nun weiter sort in die See!"

Onkel Matthies war der Mutterbruder Fritz Reuter's. Er hatte als Wachtmeister bei den ungarischen Ulanen gestanden, als solcher mehre Feldzüge mitgemacht, und dann den Abschied genommen. Bon Zeit zu Zeit kam er nach Stavenhagen auf Besuch, und ist später verschollen. Fritz Reuter hat ihn selber wol kaum gekannt, sondern von ihm nur erzählen hören; daher sehlt er auch in der obigen Stizze.

Tante Christiane starb unvermählt 1856, im Hause bes Baftors August Reuter zu Tessin, der zusammen mit Fritz Reuter von dem Bürgermeister in Stavenhagen erzogen worden war.





# Ut mine Jeftungstid.

on "Schurr-Murr" muß doch gesagt werden, daß es nur einen Lückenbüßer bilbet, daß es die Schöpfungen, welche den Ruhm des Dichters ausmachen, nur unterbricht; und Fritz Reuter hat das gefühlt, denn er nennt das obige Buch "Olle Kamellen, Zweiter Theil", und reiht es so unmittelbar an "Ut de Franzosentid". Alle seine nun noch solgenden Schriften in Prosa führen den Gesammttitel "Olle Kamellen", welcher jedoch für "Ut mine Festungstid" kaum passend erscheint, indem er hier nur eigene personliche Erlebnisse schriften, die letzen Jahre seiner Gesangensichaft behandelt.

Frit Reuter war früher Erzähler als Schriftfteller; er bejaß die Gabe, in kleineren Kreisen Anekdoten und Geschichten hübsch vorzutragen; darum zeigen seine Schriften eine natürliche Beredtsamkeit und eine gefällige abgerundete Form. Es wird berichtet\*), daß er in einer Gesellschaft auf dem Lande einst mit Hoffmann von Fallersleben zus

<sup>\*)</sup> In dem schon ermähnten Auffat "Zum Andenken Frit Reuter's" von Dr. Otto Piper. "Daheim", Jahrg. 1874. Nr. 47.

sammengetroffen sei, und bei dieser Gelegenheit Einiges aus seiner Festungshaft zum Besten gegeben habe Hoffmann, durch Reuter's Darstellungstalent ganz überrascht, sei in ihn gedrungen, das Erzählte doch niederzuschreiben; er wolle ihm einen Verleger dafür besorgen. Aber Fritzeuter habe es abgelehnt, wahrscheinlich weil er damals an seine schriftstellerische Befähigung noch nicht glaubte.

Lange hat er den Stoff mit sich herumgetragen, und die erste Bearbeitung war eine hochdeutsche. Sie erschien in Nr. 13 bis 29 des "Unterhaltungsblatts", unter dem Titel "Eine heitere Episode aus einer traurigen Zeit"; und sie beschränkt sich auf die Schilderung des Lebens in der Festung Graudenz, woselbst Fritz Reuter, nach dem scheußlichen Aufenthalt im Zellengefängniß zu Magdeburg, wieder froh aufathmete, und in ziemlich ungehindertem Berkehr mit guten Kameraden mancherlei Unterhaltung und Kurzweil betrieb. Zur Beurtheilung der hochdeutschen Vorarbeit solge hier eine Stelle, wo der Gesangene von seinen juristischen Studien berichtet:

"Ich warf mich auf's Bett und las in Höpfner's Commentar, ein unschätzbares Buch, welches mir in meiner Festungscarriere die wesentlichsten Dienste geleistet hat, nicht sowol durch bedeutende Förderung meiner juristischen Kenntnisse, als seiner calmirenden Birkungen wegen. Ich brauchte es stets nur in kleinen Dosen einzunehmen, um in selige Vergessenheit meiner Lage zu versiuken, und obzgleich ich sieben Jahre hindurch jeden Tag zweimal einige Tropfen davon einnahm, habe ich das Quantum nicht ganz verbraucht und bin nur bis zur unvordenklichen Verjährung gelangt. Sollte der Verein gegen Thierquälerei seine Wirssamkeit von Hundesuhrwerken und Fleischerbrutazlitäten auf Abschaffung und Linderung der Gesangenenzquälerei ausdehnen, so würde ich ihm vorschlagen, jeden Gesangenen mit einem Eremplar von Höpfner's Commentar

zu beschenken, er würde sehen, was er Wunder vermöchte." — —

Man braucht nur die 1855 veröffentlichte Stizze mit dem 1862 erschienenen Buche zu vergleichen, um zu seben, wie unendlich den hochdeutschen Schriftsteller der plattdeutsche Dichter überragt. Dort scheint Frit Reuter in einer fremden Sprache zu reden, die er nur unvoll= kommen beherrscht; hier spricht er seine Muttersprache. Dort ift die Diction geschraubt, überladen, holperig, mitunter geradezu barbarisch; hier einfach, natürlich, leicht und fluffig, und boch ternig und fornig, von einem Ausbruck, ber immer ben Nagel auf ben Ropf trifft und ben Bedanten erschöpft. Dort auffällige Witz- und Effecthascherei; bier quellende Laune, anmuthige Schalkhaftigkeit, echter köftlicher humor, und - fei es heiterer Scherg, fei es tiefer Ernst - in beiden Fällen von unwiderstehlicher Gewalt und hinreifender Wirkung. Die hochdeutsche Stizze und das plattbeutsche Buch behandeln theilweise dieselben Vorfälle: aber welcher Unterschied! Dort der Bersuch eines Dilettanten, bier die Arbeit des felbstbewußten Runftlers.

Auch "Ut mine Festungstib" beginnt nicht mit dem Ansang, sondern erst in der Mitte der Gesangenschaft, nachdem Fritz Reuter bereits über drei Jahre auf der Festung zugebracht hat. Schon darin zeigt sich der Künstler. Eine Schilderung der ganzen Haft würde ermüden, an Wiederholungen leiden, und dem Buche ein vorwiegend düsteres Gepräge geben, was der Dichter eben nicht beabssichtigte. Der erste Abschnitt handelt von der Festung Glogau, woselbst Fritz Reuter Frühjahr 1837 sechs Wochen sas. Er schildert seinen Wohlthäter, den Major Wichert (im Buche, Oberst B. genannt) und dessen schieser "Batter Kähler" und den "Herrn Unterosszierer Altmann", der den Gesangenen in der Freistunde auf dem Spaziergange beausssichtigte. Diese Bers.

fonen find meisterhaft gezeichnet, und ebenso meisterhaft ist Das Capitel, in welchem Frit Reuter Die Erzählung unterbricht, und fich acht Jahre nachher als "Strom", in seiner Baterstadt aufführt, wo ihm das tragische Ende des edlen Majors und der holden Tochter desselben zu Ohren kommt. Der zweite, weit langere Abschnitt ift der Festung Magdeburg gewidmet, auf welcher der Jüngling etwa ein Jahr, ein im Gangen qualvolles und troftlofes Jahr, verlebte. Hier treten in den Bordergrund: der elende Schließer, der gutmuthige aber furchtsame Inspector und verschiedene Rameraden des Gefangenen, mit benen er Leid und Freude redlich theilt. Es folgt: "Berlin un de Husvagtei (Nich taum irsten, ne! taum annern Mal)" - mit ben er= ichütternden Scenen in der ungeheizten eifigkalten Rerterzelle. Sie beweisen, daß auch das Plattdeutsche fähig ift, ben Tonen der Angst und der Berzweiflung, des Schmerzes und bes Elends, ber Wehmuth und ber Refignation einen vollkommen entsprechenden Ausdruck zu geben; wenn diese Tone bem Bergen entquellen, nicht, wie in "Rein Bufung". erfünstelt find. Man bore:

As wi wedder inslaten wiren, felen wi uns einanner in de Arm, un lang mägen wi woll so stahn un Schut un Trost an einanner söcht hewwen — wo lang weit if nich mihr. Natürlich müßten wi dese Nacht noch wedder up den Fautboden slapen; wi legen tausaum, min oll brav Kapteihn lag in minen, if in sinen Arm, dat Unglück smedt de Minschen hellschen dicht tausam. Den annern, den virten Morgen ümmer dat Sülwige! Min oll Kapteihn blew still up sin hart Lager liggen, it gung up un dal un stellt mi endlich vör den Bleckfasten hen, wo de grage Wintermorgen twei Hän'n breit von baben herinne sah. — Leiwer Gott! un hir noch siw un twintig Johr! Min oll Kapteihn was upstahn, hei grep wedder nah dat Bibelbaut. "Lat dat Baut liggen, Kapteihn! Uns' Herr-

gott helpt blot ben, be fit fulmen helpt. - Wi will'n uns wehren, Rapteihn!" - Ad, du leiwer Gott! wi ftunnen tausamen in en halwduster Lod, inflaten, nick up und nicks in den Liw; un wullen uns gegen de Welt wehren! Mäglich, dat mi Einer von de sogenannten Framen\*) beswegen verachten beiht, dat if dat Bibelbauk tauruggimeten bemm; it fann ehr amer be Berficherung gemen, bat en helles, frisches Gottvertruen ahn Bibelbaut un Beden äwer mi tamen was, un taum Bris un Ruhm von unsen Herrgott will ik't bir seggen: "Dat hett mi nich bedragen!" - De Dor wurd upflaten, un in de Dor stunn de Schandor\*\*) Res'. Hei was en ollen, langen, brogen Mann, fin Gesicht mas von Bockennoren terreten un von Sommersprutten bemalt - hubsch was bei nich, ämer bennoch! - wenn mi einmal uni' herrgott in mine Dodsstun'n en Erlösungsengel schicken will, denn sall bei mi den ollen Schandoren Ref' fchiden.

Eine noch glänzendere Schilberung, die wieder einem ganz anderen Genre angehört, ift die folgende, wobei es sich um den Transport der beiden Jünglinge von der schrecklichen Hausvogtei nach der Festung Graudenz handelt:

As wi en twei Milen müggten führt sin, namm de lütt Schandor Prütz, de mi genäwer satt, sinen Schacko af un snerte dat Unnersutter up un halte en blagwörpelten Snuwdauk herute. Hei halte ut den Snuwdauk en Stück gekaktes Kalwsteisch rute un ut de Tasch en schonen Knaggen Brod un en Metz un füng an recht nührig tau frühstücken. As Batter Res' dit sach, namm hei ok sinen Furaschkaften von den Kopp un läd sik ok dwaslings\*\*\*) för sine Gottes-

<sup>· \*)</sup> Frommen.

<sup>\*\*)</sup> Gendarm.

<sup>\*\*\*</sup> Quer, ber Breite nach.

gam', un dor seten fei nu vor uns un eten as te Engel in'n himmel, un de Rapteibn un it fegen andachtig tau.

Unse Andacht müggt äwerst woll en Beten tau utsbrücklich warden un sik up uns' Gesicht asmalen, genaug, Prüt markte Müs' un säd, sin Snuwdauk wir ganz rein, un wenn wi Apptit hadden . . . . un Batter Res' verswur sik, sine Wust wir von den rendlichsten Slachter in ganz Berlin, hei höll dorup un of sine leiwe Fru, un wenn wi Lust hadden . . . . un somit würd dat Dammast-Gedeck von blagwörpelten Snuwdauk äwer de acht Knei deckt, un de Wust gung in de Run'n, und dat Kalwsteisch un de Metzers gungen ümschichtig, und taulett eten de Kapteihn un ik noch, as de Engel in'n Himmel, un Prüt un Res' segen andächtig tau.

Der vierte Abschnitt, sast die Hälfte des Buchs, erzählt von der Festung Graudenz (Februar 1838 bis Juni 1839); von dem liebenswürdigen Commandanten, General-Major von Toll, dem gestrengen Unterossicier, Herrn Bartels, und den sidelen Genossen: "Don Juan", "Erzbischof", "Franzose", "Kopernitus" und "Kapitain". Hier treten drollige ergößliche Käuze auf, entrollen sich heitere lustige, sogar spasige Scenen. Selbstwerständlich sind das nicht Broducte der baaren Wirklichkeit; es verschmelzen sich auch in diesem Buche Wahrheit und Dichtung, wie denn Fritz Reuter in der vorgedruckten Widmung seinem "biedern Freunde und treuen Leidensgenossen Hermann Grashof zu Lohe in Westphalen," der in dem Abschnitt "De Festung M. (Magdeburg)" unter der Bezeichnung Gr. erscheint, ausdrücklich zurust:

Will auch der eig'ne Spiegel nicht Das Bild Dir ganz genau so zeigen, Und spielt darauf zu heit'res Licht Und pslückt' ich von den Disteln Feigen, So denk', verwunden ist das Leid, Und Jahre lagern sich bazwischen: Die Zeiten nach der bösen Zeit, Sie konnten Manches wohl verwischen. Und habe ich den bittern Schmerz Durch Scherz und Laune abgemilbert, So weiß ich doch, Dein freundlich Herz. Lacht auch dem Spaß, den ich geschilbert.

Den Beschluß macht die Schilderung des Ausenthalts in der mecklendurgischen Grenzveste Dömit (bis October 1840) — der kürzeste Abschnitt des Buchs. Er ist so kurz und bricht so plötzlich ab, daß er nicht recht befriedigt. Jedenfalls möchte man von dem originellen Commandanten, Oberstlieutenant von Bülow, gern noch mehr hören. Aus Rücksicht für den greisen Herrn und dessen Familie, die ihn so gütig ausgenommen, soll Fritz Reuter auf die weitere Berarbeitung des angeblich sehr ergiedigen und dankbaren Stosss verzichtet haben; aber richtiger ist wol, daß er aus ökonomischen Gründen so that. Die Geschichte hatte bereits den Umsang erreicht, den er ein= sür allemal seinen Büchern zu geben pflegt; und darum bricht er kurz ab.

"Ut mine Festungstib" ist nicht entsernt eine Jeremiade noch eine Selbstverherrlichung. Nirgends spielt sich Fritz Reuter als Märtvrer auf. Wenngleich er auf politischem wie kirchlichem Gebiet den liberalen Ideen seiner Jugend treu geblieben ist, so lächelt er setzt doch selber über seine studentischen Träumereien und Ertravaganzen; nur Urtel und Strase verdammt er nach wie vor als rechtswidrig und grausam. Er weiß nichts von Haß und Rachsucht gegen seine Versolger und Kerkermeister; nur daß er einige Schuste bezeichnet, die ihn aus reiner Wollust und Niederträchtigkeit quälten; nur daß er herrn Dambach, der den armen gebeugten Bater nicht zu dem gesangenen Sohne ließ, in wahrhaft ergreisenden Worten

vor das Tribunal des Höchsten ladet\*). Im Uebrigen spricht er von seinen Aufsehern und Borgesetzen mit Milbe und Nachsicht, und gedenkt mit inniger Dankbarkeit Dersjenigen, die ihm einen Brocken Theilnahme hinwarfen.

Allerdings weiß er seine Empfindungen und Leiden beweglich zu schildern, aber meist eilt er über die Stunden des Elends hinweg und verweilt bei den Lichtstrahlen, die in seinen Kerker fallen. Nirgends offenbart sich das göttsliche Wesen des Humors deutlicher als in diesem Buche, wo er aus Thränen und Wunden Leilchen und Kosen erblühen, und selbst noch in der Kerkernacht die Sonne des Scherzes und des Frohsinns ausgehen läßt.



<sup>\*) &</sup>quot;Ut mine Feftungstib" S. 129.



## Mt mine Stromtib.

nter den Jahren, welche Frit Reuter's Blütheseit bilden, treten besonders hervor 1860 und 1862. 1860 erschienen "Hanne Nüte" und "Ut de Franzosentid"; 1862 "Ut mine Festungstid" und der erste Theil von "Ut mine Stromtid".

Diese dreibandige Geschichte ist dem Umsange wie der Bedeutung nach Reuter's Hauptwerk. In ihr gab er sein Bestes und mit ihr erschöpfte er sich; sie trug seinen Namen durch ganz Deutschland und gewann ihm den vollen

Rrang des Ruhms.

"Ut mine Stromtid" giebt sich als weitere Folge der "Ole Kamellen", deren dritten, vierten und fünsten Band es bildet. Wie der Dichter in "Ut de Franzosentid" eine Geschichte aus der Zeit seiner Kindheit, aus dem Kreise seiner Familie und Vaterstadt erzählt; wie er in "Ut mine Festungstid" einen Abschnitt seines eigenen Lebens behandelt, so läßt er "Ut mine Stromtid" wieder in der Heimat und zum größten Theil während der Periode spielen, da er ein "Strom" war. Angeblich beruht die Erzählung gleichfalls auf eigenen Erlebnissen, aber die Person des Erzählers tritt völlig in den Hintergrund, hat mit der eigentlichen Geschichte

weiter nichts zu thun, weshalb der Titel "Ut mine Stromtid" auch ein schiefer ift. Nur bin und wieder stedt der Dichter den Ropf vor, indem er diese oder jene perfonliche Erinnerung einflicht, und ichlieglich fitt er in Mitten feiner Belben, als deren gemeinsamer Freund und Bekannter er fich nun ausweist. Auch geht der Dichtung, die später "dem lieben Lehrer und väterlichen Freunde, dem Herrn Conrector Gesellius zu Parchim" gewidmet wurde, eine Ansprache in Bersen "An mine leiwen Landslüd, de Landlud in Medelnborg un Pommern" vorauf — geschrieben am 7. November 1862, am 53. Geburtstage des Dichters welche das Buch ausdrücklich in Beziehung sett zu den Berufsgenoffen des früheren "Stroms", denen er jest eine Geschichte erzählen will, die fich in ihren Rreisen zugetragen, an der fie alle mehr oder weniger Theil haben. Auf diese zutrauliche Ansprache, die keine bloße captatio benevolentiae ist, folgt als Einleitung ein Gespräch im Gafthause. Etliche Dekonomen haben sich zusammengefunden; fie sprechen von dem Wechsel ber Zeiten, und ob die Zeit für den Landmann besser geworden sei. Frit Reuter behauptet dies, und um es zu beweisen, nimmt er auf Beranlaffung der Andern das Wort:

Im Jahre 1829, als das Pfund Butter zwei Groschen und ein gemästet Schwein fünf Thaler preis'te, hatte Karl Hawermann, ein geborner Mecklenburger, im Vorpommerschen ein Gut in Pacht. Die Zeit war- miserabel und das Pachtgelb hoch, also daß Hawermann trotz Geschick und Fleiß in Concurs gerieth. Um das Maß seines Elends voll zu machen, legte sich sein liebes Weib zum Sterben. Während die Leiche noch im offnen Sarge lag, tobte nebenan der Lärm der Auction; Hausrath und Wirthschaftseinventarium kamen Stück sür Stück unter den Hammer. Hawermann saß einsam im Garten, während drinnen im Hause auf den Rest seiner Habe geboten wurde. — "Arbeit"

sagte sein ehrenwerthes Gesicht; "Arbeit" sprachen seine tretten Hände, die nun still im Schoße lagen und ineinander gefaltet waren — wol zum Beten. Da kam ein klein Dirnlein heran und legte ein Marienblümchen in seinen Schoß, und seine Hände thaten sich auseinander und schlugen sich um das Kind. — Es war sein Kind; er stand auf und nahm es auf den Arm, und aus seinen Augen siel Thräne um Thräne. Er ging in das Zimmer, wo seine Frau im Sarge lag. Sonst war es ganz leer, denn er hatte auch das Bett verkaufen lassen, damit er den Sarg und das Bearäbnis bezahlen könne.

Mit dieser einsachen, so unmittelbar dem Leben ents nommenen und dabei so erschütternden Situation eröffnet sich die Dichtung, die gleich wieder in voller Herrlichkeit auftritt. Eine Schilderung wie die folgende, greift wol an jedes Herz:

Hei makte dat Finster up un ket in de Nacht herin; fei was dufter for bese Johrestid, tein Stirn ftunn an ben Hemen, Allens was swart betreckt un warm un dunftig weibte 'ne life Luft un sufzte in de Kirn. Bon 't Keld beräwer flog de Wachtel ehren Slag un de Wachtelkonig rep finen Regenraup, un fachten follen be irften Druppen up de döstige Ird, un de let taum Dank for de Gaw den iconsten Geruch upstigen, ben be Ackersmann tennt, ben Ardbunft, in den alle Segen for fin Mauh un Arbeit swemmt. — Wo oft badd de em de Seel upfrischt un de Sorgen verjagt un de Hoffnung belewt up en gaudes Johr! -Ru was bei de Sorgen los, awer de Freuden of; eine arote Freud' mas em unnergabn un babb all de lutten mit sit reten. Bei matte dat Kinster tau, un as bei sit ümdreibte, stunn sin lutt Döchting an't Sart un langte vergews nah bat stille Gesicht, as wull sei 't straken. Bei bohrte bat Rind boger, dat dat ankamen kunn, un dat lutt Dirning strakte un eiete mit be warmen Hännen un de warmen Leiwesmurd an ehr ftilles Mutting un an den kollen Dod berümmer

un kek dunn den Vader mit ehre groten Ogen an, as wull sei nah wat Unbegripliches fragen un pohlte: "Mutting — huh!" — ""Ja,"" sab Hawermann, ""Mutting friert,"" un de Thranen stört'ten em ut de Ogen, un hei set'te sik up de Rist un namm sin Döchting up den Schot un weinte bitterlich. Un de Lütt sung of an tau weinen un weinte sik sacht in den Slap; hei läd sei weik an sik un slog den Rock warm üm ehr, un so satt hei de Nacht dor un höll true Likenwacht bi sin Fru un sin Glück. — —

Am andern Morgen, in aller Frühe tragen die Tageslöhner die Leiche zu Grabe; Hawermann und sein Töchterschen sind das einzige Gesolge. Dann nimmt er das Kind auf den Arm und wandert von hinnen. Im tiessen geroffen und wankend unter der Last-seines Unglücks, überläßt er sich doch nicht der Berzweislung, sondern macht sich sofort auf den Weg, um für sich und sein Kind ein Unterkommen zu suchen. Er wandert nach Mecklenburg und kommt zu seiner Schwester, die an den Kammerpächter Jochen Nüßler in Kerow verheirathet ist und mit ihren geizigen bösartigen Schwiegereltern, dem "ollen Twäschenpor", zu kämpsen hat. Hier kann und darf die kleine Louise nicht bleiben; aber sie sindet Aufnahme im Pfarrhause zu Gürlitz, und ihr Bater eine Stelle als Wirthschaftsinspector bei dem Kammerrath von Kambow aus Pümpelhagen.

Damit schließt das dritte Kapitel; und wie man das Blatt umschlägt, sind eilf Jahre verstossen. Hawermann wirthschaftet noch immer auf Pümpelhagen, bleibt hier auch bis zum Tode seines Herrn und noch etliche Jahre darüber. Während dieser langen Zeit passirt ihm weiter nichts, als daß sein Töchterchen zu einem hübschen gescheuten Mädchen heranwächst, und er zwei Volontäre, Frit Triddelsit, und Franz von Rambow, einen Nessen serrn, in die Lehre bekommt. Die jungen Dekonomen übernehmen nun die Heldenschaft, indem beide sich in Louise Hawermann

verlieben; Franz von Rambow heimlich, aber ernstlich; Fritz Triddelfitz aus Pflichtgefühl, jedoch mit Eiser und Nachdruck. Er bombardirt die "Sonne" seines "dunkeln Innern" mit den wundersamsten Bersen und Briesen; nur schade, daß sie alle in unrechte Hände, nämlich in die seiner Tante, der Frau Pastorin Behrens, gerathen! Mit diesen Liebesscharmützeln endigt der erste Band, und stellt noch anderweite in Aussicht, denn die betreffenden Personen beiderlei Geschlechts haben inzwischen aleichfalls das ersorderliche Alter erreicht.

Wie man fieht, ift von einer einheitlichen fich ftetig fortentwickelnden Sandlung nicht die Rede, aber dafür treten lauter originelle bochinteressante Leute auf, und sie bieten ebensoviel Abwechselung wie Unterhaltung. Neben Jochen Rüßler, einem unschuldigen Phlegmatitus, ber fich mit zwei Redensarten durch das Leben hilft: "'T is All so, as dat Ledder is" und "Wat fall Einer dorbi dauhn?" — im Uebrigen aber keiner Fliege 'mas zu Leide thut: steht seine muntere betriebsame Frau, die für ihren Mann spricht und bentt. Reben Baftor Behrens, einem mahren Birten seiner Bemeinde, forgt und schafft die kleine runde queckfilberne Bastorin; und unter Beider Händen erblüht Louise Samermann zu einer feinen sittigen Jungfrau. Da ist ferner in dem naben Städtchen Rabnstädt der alte prächtige Jude Moses, der einst Hawermann's Gläubiger war, und nun auch dem Rammerrath eine Summe vorstreckt; ber aber seinen Sohn David auf den "Woll- und Productenhandel" beschränkt, indem er ihn, obwohl dieser schon 35 Jahre gablt, für das Geldgeschäft noch immer "gu jung" halt. Da ist endlich herr Pomuchelstopp, Rittergutsbesitzer und medlenburgischer Gesetzeber, von einem unbezähmbaren Appetit auf das benachbarte Gut Bumpelhagen erfüllt, weshalb er sich mit dem jungen David und dem Notar Sluf'uhr verbündet, die nun beide den Sohn des Rammer= raths, Arel von Rambow, mit Wechseln umgarnen.

Rebe dieser Bersonen ift eigenartig und merkwürdig, aber sie werden alle in Schatten gestellt von einer andern, in deren Erschaffung der Dichter fich felber übertroffen bat - von dem "Entspekter" Brafig. . Wie Rufter Guhr, verjüngt sich mit jedem neuen Auftreten auch Bräfig. er 1855 für das von Frit Reuter redigirte "Unterhaltungsblatt" seine Briefe ichrieb, muß er in Berudfichtigung seines Grogneffen Rörling, ben er damals unter "27 Brincipaler" ausspielen liefi\*), ein angebender Siebenziger gemesen sein. In "Schurr Murr", wo er 1861 über seine ereignifreiche Reise mit Moses Löwenthal nach Berlin berichtet, ist er mindestens gehn Jahre, und in ber gegenwärtigen Erzählung wol an zwanzig Jahre jünger. Er ist hier noch nicht "immeritirt", und sitt noch nicht im "alten verlassenen Müllerhaus" zu haunerwiem, sondern er befindet fich noch in voller Thätigkeit, als "praktiver Dekonomiker" im Dienste feines gnädigften herrn Grafen auf Warnit; und ift fo Nachbar von Hamermann, Joden Nügler und Baftor Behrens, mit benen er vertrauten Umgang unterhält. Bon allen Personen erregt Brasig bas größte Interesse; und zwar ift es ein Interesse, das den Leser weder vorwärts noch rudwärts bliden läßt, ihn völlig in Unspruch und gefangen nimmt. Auch spielt Brafig in dieser Geschichte die Hauptrolle; er ist die Triebseder, welche alles Andere in Bewegung setzt und immer wieder den Anstoß giebt; die Unruhe, welche nie feiert, sondern ewig geschäftig ift.

Zacharias Bräsig ist Junggeselle — aber nicht aus Neigung; nein, aus harter Nothwendigkeit! Sein "gnedigst Herr Graf" wollte keinen verheiratheten "Entspekter" leiden, weshalb Zacharias, obgleich er "drei Brauten auf einmal" hatte, doch nicht einmal "eine enzelne" heirathen konnte. Eine von den "drei Brauten" war Hawermann's Schwester,

<sup>\*)</sup> Pgl. S. 143.

die später "Madam Nüflern" wurde. Er hat sie einem Andern überlassen müssen, aber Riemand kann ihm wehren, fie nach wie vor als die schönfte und beste Frau im Bergen zu tragen; und ihr "lutt Kropzeug von Dirns", die Zwillinge Lining und Mining, mag er nicht anders betrachten, als wenn bas eigentlich boch "feine" waren. Deshalb kommt er fast jeden Tag, um nach dem Rechten ju feben, und Jung'=Jochen, wie der Cheberr, jum Unterschiede von seinem Bater, in der Familie beift, für "'ne richtige Bewirthichaftung" zuzustuten. hawermann ift fein Jugendfreund und hat mit ihm zusammen die Wirthschaft erlernt, wo Bastor Behrens, damals noch Candidat, Beide "in der Provat gehabt". — "Korl, weitst woll noch mit's Rechen, als wir in die Regeldetri tamen? - Man suche die vierte unbekannte Größe — un denn wurd erst der Ansatz genommen, un denn gung's los! In der Fixigkeit war ich Dir über, aber in der Richtigkeit warst Du mir über, auch in der Ottographie; aber in dem Stiel, in Brieffdreiben un's Hochdeutsche, da war ich Dir wieder über, un in diesen hinsichten habe ich mir nachher ummer weiter befleißigt, benn jeder Mensch bat sein Lieblings= thema, un wenn ich zu dem Bafter komm, denn bedank ich mich noch ummer bei ihm, daß er mir Bilbung beigebracht bat, und benn lacht er fo vor sich bin und fagt: er mußte fich mehr bei mir bedanten dafür, daß ich ihm dazumal seinen Acker verpacht hatte, un daß er nu auf en auten Runtraft fake." - Brafig führt feinen Freund Hamermann zu dem herrn "Kammerrath", und besorgt ihm die Bermalter-Stelle; er wirkt der kleinen Louise Aufnahme im Baftorhause aus; er engagirt für das Rüß= ler'sche Awillingspaar einen Gummiball von Erzieherin; er affistirt bei der Einsegnung der Mädchen und gittert für sein "Bath" Mining, daß fie "die große Bafferfrag friegen" ("Waffer thut's freilich nicht, sondern ber Beift Gottes . . . ") und darin stecken bleiben werde, wie er selber sie vergessen bat; er kommt anstatt Louisen zum Rendervous mit Krit Triddelfit, fällt aber, als er den "entfamten Windhund" einfangen will, mit seinem Bodagra in den Graben. Genug, er thut Alles, und noch etwas mehr.

Mit dem zweiten Bande tritt bie junge Generation Arel von Rambow, bisber vollends in ihre Rechte. Ruraffierlieutenant, beirathet und übernimmt das But feines Baters, wirthschaftet nach Liebig und mit Frit Triddelfit, erfindet unglaubliche Maschinen, und betreibt die böbere Bferdezucht mit Baddocks. Weil er hamermann. ber das Gut fehr in die Bobe gebracht bat, als einen unbequemen Rathgeber mehr und mehr bei Seite schiebt, und fich nebenbei von den Wechseln der Herren David, Sluf'uhr und Bomuchelstopp immer enger umftriden lakt. gebt er unaufhaltsam seinem Ruin entgegen. Lining und Mining Nükler verloben sich mit ihren Bettern, Gottlieb und Rudolf, mabrend Brafig, ungesehen, über ihren Röpfen, auf einem rheinischen Rirschbaum fitt. Frang von Rambow ist mit seiner Liebe auf die bohe Schule nach Elbena gegangen, und als er nach zwei Jahren zurückkehrt, und um Louise Sawermann anhalten will, findet er fie und ihre Pflegemutter am Sarge des braven Baftor Behrens.

Run könnte der Roman febr mobl schließen, benn Gottlieb wird des verstorbenen Bastors Nachfolger und heirathet Lining; Rudolf, der inzwischen der Theologie Balet gesagt und Landwirth geworden ist, sowie Franz von Rambow find auf dem Wege, ein Gleiches zu thun; Bräfig hat seine "Pangsionirung" genommen und wandert fleifig amischen den Bäusern der Freunde bin und ber; auch hawermann thate gut, fich mit feinen Ersparniffen gur Rube gu feten und den verblendeten Arel feinem Schicksal zu überlaffen: - allein dann mare ber britte Band überflüffig geworden. Um diesen zu ermöglichen, greift der Dichter wieder zu einem Criminalfall.

Hawermann tommt in Berdacht, feinem Berrn zweitausend Thaler unterschlagen zu haben; ein fehr unmotivirter Berdacht, an welchen daber auch Niemand ernst: lich glaubt, selbst Arel nicht, obwohl er sich von seinem alten Inspector in Born und haß scheibet. Aber hamermann meint, dem jungen Ebelmann die Tochter verweigern zu muffen, bis fein ehrlicher Rame wieder bergestellt ift; worüber benn noch mehre Jahre vergeben, die der alte Mann in tiefer Schwermuth verbringt. Der Beld des dritten Bandes ist nun Arel von Rambow oder eigentlich sein Gut Bumpelhagen, das ihm aus den Sanden und in die der Herren Vomuchelskopp u. Co. zu laufen drobt. Anzwischen entfaltet Brafig wieder eine große Thatigkeit. Er sucht die Frau Bastorin Behrens über den Berluft ihres Batten zu tröften und feinen Freund Sawermann bem Leben zuzuwenden; er richtet den jungen Bastoreleuten Die Wirthichaft ein und bestellt für fie den Bfarrader; er betheiligt fich beim Bereinbrechen bes Jahres 1848 febr lebhaft an den Debatten im Rabnstädter Reformverein und entrirt einen Berbrüderungsball; er verheirathet sein "Bath" Mining mit Rudolf und tangt auf ihrer Sochzeit; er läßt Franz von Rambow aus Paris kommen und führt ihn ber trauernden Louise zu; er halt endlich den verzweifelten Arel vom Selbstmorde zurud und zeigt ibm Rettung und Umkehr. Mit einem Worte: er ift überall und fast zu gleicher Zeit; ein nedischer Robold und boch ein guter Beift, der Alles jum fröhlichen Ende führt.

Im Ganzen betrachtet, ift der erste Band der ge-Lungenste; etwas schwächer ist der zweite und namentlich der dritte Band, der sast den Eindruck macht, als sei er ursprünglich gar nicht beabsichtigt. Ueberhaupt ist die Composition sehr locker. Die Erzählung nimmt sich wie eine Lebensgeschichte vermischter Helden aus, und die gabl= reichen selbständigen Spisoden übermuchern. Aber gerade die Episoden sind von großem Reize; z. B. aus dem erfte Bande: Brafig's Bericht über seine Erlebnisse in der "Baffertunft", wie er die Raltwafferheilanftalt nennt; die Scenen, welche die vier furz nacheinander engagirten "Schulmamsells" im Rügler'ichen Hause aufführen; die Beihnachtsbescherung im Pfarrhause, und ber Sylvesterabend Aus dem zweiten Bande ist hervorzuheben in Rerow. die große Boston=Partie, welche durch die Geburt von Frit Triddelfite'ens Maulesel gestört wird; und das "Um= lernen" der beiden jungen Theologen, die fich im Rügler's ichen hause auf das Candidaten=Eramen porbereiten, und miteinander über die Erifteng des Teufels in Streit gerathen; an welchem Streit sich auch die beiben Mabchen betheiligen, und in den selbst Jung'= Jochen hereingezerrt wird; bis Mining auf den Ginfall tommt, die Bucher der beiden Rampfer "auszuschutern", dem Ginen die des Undern unterzuschieben; worauf Rudolf plöplich ein "Betist", Gottlieb ein Freigeist wird, die Zwillinge aber in arge Berlegenheit gerathen, benn teine von beiben weiß jest mehr, wer eigentlich ihr Liebhaber ist. Die schon an sich böchst ipafige Beschichte erhalt badurch neuen Glanz, daß fie von Madam Nüglern mit naivem Aerger erzählt, von Brafig durch seine drolligen Bemerkungen glossirt wird. unübertrefflich sind endlich im dritten Bande die Debatten und Borgange im Rahnstädter Reformverein; wo Raufmann Rurg ftets "ben Stadtbullen reitet"; ber langathmige Rector Baldrian mit der "Einleitung zur Einleitung" beginnt, und vor Schuftern und Tagelöhnern Tenophon, Plato und Aristoteles, Livius, Tacitus und Cicero abhandelt; Bräfig aber den berühmten Ausspruch thut: "Die große Armuth in der Stadt fommt von der großen Bowerteh ber!" — Die Forderungen und Erwartungen

der Besitslosen, die Angst und Schmeicheleien der Besitenben, der Unverstand und die Ausschreitungen beider= und allerseits find mit humoristischen Karben illustrirt.

Daneben finden sich wieder altbackene Anekdoten, 3. B. von der gestohlenen Predigt; von dem Pferde, das nicht hören konnte hurrah schreien, weil es taub mar; von dem fezigen Offizier, der eigentlich ein fähiger Offizier sein sollte u. a. Diese Anleiben stören bier noch mehr als früher, und sind bei dem eigenen Reichthum des Dichters unbegreiflich.

Wahrhaft erstaunlich ist die Menge der auftretenden Bersonen, die Fülle und Mannigfaltigkeit der Figuren, die sich scharf von einander unterscheiden, sich nirgendwie ähneln. Die ganz ernst gehaltenen Charaktere, namentlich Hawermann, Louise, der Kammerrath, Franz von Rambow und selbst Baftor Behrens, haben einen etwas nüchternen Unftrich, versehlen aber tropdem nicht ihren Eindruck. Louise Hawermann läft der Dichter, gleich dem Baftor und dem Edel= mann, nur hochdeutsch sprechen, um sie so in eine höhere Sphäre zu heben und für ihren künftigen Gemahl vorzubereiten; aber gerade sie und ihr Liebhaber leiden an einer gewissen Blasse und Steifbeit.

Beit saftiger und vollblütiger erscheinen, weit größere Anziehungstraft üben, unbedingte Bewunderung verdienen die launigen Charaftere, wie die Frau Baftorin und Madam Nüglern, Paftor Gottlieb und Jung'= Jochen, Mofes und Frit Triddilfit; und von den Nebenfiguren: "dat olle Twaschenpor\*)" — Joden's Eltern, Rector Baldrian und Raufmann Rurg, Farber Meinswegen und Berr Sugmann, Marie Möllers und Weber Rührdanz, Fik Degels und

Ruticher Krischan Dafel.

.Madam Nüßlern und Frau Paftor Behrens wett=

<sup>\*)</sup> Awillingspaar.

eifern miteinander in Beiterkeit, Rührigkeit und Liebenswürdigkeit. Die Pastorin ift eine echte Landpredigerfrau, und wiewol selber kinderlos, doch die geborene Freundin "Rinderlieb" nennt fie fehr bezeichnend Brafig der Kinder. und fügt bingu: "alle Goren im gangen Dorfe hacken ihr an". Sie ift aber auch die Freundin und Wohlthaterin ber Armen und Alten, Schwachen und Kranken, die alle unter ihrer Obhut stehen. Die größte Sorge bereitet ihr Frit Triddelfit, der leichtfüßige Neffe, dem fie manche eindringliche Strafpredigt halt, und der fie zu dem "Randewuh" mit Brafig, im "großen Baffergraben" verleitet. Ihren Gatten nennt fie nur', mein Baftor", reicht ihm bas Mäntelchen, stedt ihm die Bäffchen vor, und blickt zu ihm mit gartlicher Ehrfurcht hinauf. Als er geftorben, läßt fie bei Tifche nach wie vor sein Gebeck auflegen, sitt in ber Dämmerung am Fenster und schaut voll Hoffnung nach feinem Grabe hinüber. - Im Gegensat zu dem aufgeklarten buldsamen Baftor Behrens, gehört Baftor Gottlieb ber orthoboren Schule an; schon in seiner außern Erscheinung: lang und schmal und edig, das haar binter die Ohren gekammt, "daß er aussehn mögt, as unser leibhaftiger Berr Chriftus", wie Brafig fagt, und darüber ein "fleiner Pharifaerschein" ausgebreitet; noch mehr aber in seinem Wesen: immer feierlich und salbungsvoll, wie er mit der Bibel unterm Arm auf die Freite geht, und der Geliebten junächst bas dritte Capitel aus der Benefis vorlieft, wie er Brafig bekehren will, am Sonntag nicht mehr zu angeln, wie er im Jahre 1848 gegen die Revolution und damit die Kirche leer Im Uebrigen ist Bastor Gottlieb eine ehrliche prediat. einfältige Haut, ber fich in ber Che einem milben Pantoffelregiment unterwirft und dabei dick und fett wird.

Wie Pastor Behrens das Ibeal eines Landgeistlichen, der Kammerrath das eines Ebelmanns, so ist Moses ein Prachteremplar von Jude; wenngteich er trot aller Vor-

ftellungen feines "Blumche" frampfhaft an Einem Sofenträger festhält. — "Wogu? As ich war jung un war arm un hatte tein Geld, hab ich gemacht Geschäfte mit Ginem Hofentrager; nu baf ich bin alt un bin raich un hab Geld un hab de Blumche, woßu brauch ich denn fmai Hofentrager?" Und bann gab er feinem "Blumche" einen Rlaps, griff in die linke Rocktasche und ging wieder an's Geschäft; aber immer in Ehren und mit Redlichkeit. 3mar leiht er bem Rammerrath Geld, aber nimmer dem lodern Sohne deffelben; und er warnt den "jungen" David, vor ben ichmutigen Genoffen "Bomuffelstoppen" und Gluf'uhr, die er beide "Halsabschneider" nennt. Weil er ein gutes Bewiffen besitt, lakt er Dinge und Menschen rubig an fich tommen, und die Sturme bes Jahres 1848 machen ihn nicht ängstlich. - "Ru, ich forcht mich nich; is de Blumche gekommen un hat geweihmert, is David gekommen - so hat er gebewert. - Bater, wo bleiben wir mit's Geld? hat er gefragt. - Wo wir geblieben find, bleiben wir nu auch, hab' ich gesagt. Wir borgen, wo's gut is, wir machen mit, was gut is; wir werden auch Bolt, wenn's verlangt wird. Lag Dir en Bort ftehn, David, bab' ich gesagt, be Szaiten sind bernach. - Ra, und wenn andere Szaiten kommen? hat er gefragt. — Denn schneicht Du den Bort ab, hab' ich gesagt, benn sind de Szaiten nich mehr dernach."

In Jung'-Jochen darf man nicht bloß einen Dummtopf sehen — er gehört zu den ergöhlichsten Figuren
der Dichtung, und an einem bloßen Dummkopf hat man
nicht solch herzliche Freude. Zwar ist er träge und
phlegmatisch, still und gefräßig, sparsam im Reden und
langsam im Denken, und er bleibt zeitlebens unter Bormundschaft seiner Frau und Bräsig's, was ihm übrigens
ganz bequem ist. Allein er hat doch ein instinctives Gejühl für das Wahre und Gute, nur kann er seinen Gefüh-

len schwer Ausdruck geben; auch rafft er sich ein paar Mal zu großen Unternehmungen auf; beispielsweise wie er mit dem "Phantom" nach Roftock fahrt und felber eine Erzieherin holt; ober wie er Anno 1848, in Nachahmung bes Herrn von Rambow, seine Leute gleichfalls mit einer Rede regaliren will, es aber freilich beim blogen Ber-Sein Herz ift warm und rechtschaffen, mas suche beläkt. schon das gartliche Freundschaftsverhaltniß zwischen ihm und seinem Hunde, dem "Thronfolger" Jung'=Bauschan beweist; und welch' psychologischen Tiefblick zeigt ber Dichter, wenn er Jung'=Jochen, nachdem diefer die Pachtung an feinen zweiten Schwiegersohn Rudolf abgegeben hat, ploplich in eine mahre Buth zu wirthschaften verfallen läßt, wobei er sich eine tödtliche Erkaltung zuzieht, so daß die Wittwe damit umgeht, ihm die Grabschrift seten zu laffen: "Er ftarb in seinem Beruf!" - Daffelbe Ergöten bereitet Frit Triddelfit. Er ift ein Beiftesverwandter von Frit Sahlmann in "Ut de Franzosentid"; nicht ganz so pfiffig und gerieben wie dieser, aber dafür vielseitiger und gut= muthiger. Wenn er einen dummen Streich nach dem andern begeht, fo wird ihm felber auch mancher Schabernad ge= spielt. Er ift beständig verliebt, findet aber nur Ermiede= rung bei der großjährigen Wirthschafterin Marie Möllers, die ihn mit Wurst und Rauchfleisch versorgt, bis fie seine Untreue merkt, worauf fie ihm eine Schuffel voll Baffer über den Ropf ftulpt, und ihn aus dem Baradies der Speise= tammer verftögt. Im Uebrigen hilft er seinem herrn, Arel von Rambow, getreulich bei deffen Thorheiten und Tollheiten, macht aber boch Brafig's Prophezeiung zu Schanden, und wird - Dank dem "lutt Akzeffer", einem kleinen hubschen Mädchen — schlieflich ein "ganz vernünftiger Mensch" und Gutsbesiter in hinterpommern.

Frit Triddelfit, der "Windhund", ist schon durch, jeinen Namen gekennzeichnet; ebenso Jochen Rugler, Sluf'uhr,

Bomuchelstopp und Brafig. Bon Jung'=Jochen fagt Brafig: "Nüßler heißt er un 'ne olle Ruß is er" — nämlich ein Mensch, ber nie fertig wird. Notarius Glus'ubr bagegen bat es hinter den Ohren, ist ein gemeiner Rabulist, der felbst seine Berbundeten, David und Bomuchelstopp, überliftet. Bomuchel nennt ber Blattbeutsche ben Dorsch, einen plumpen Fisch, der in der Oftsee häufig ist; und einen Dorschfopf führt herr Bomuchelstopp, der neue Ritterguts= besitzer und medlenburgische Gesetzgeber im Wappen. trachtet nach dem Umgang und nach dem rothen Landtags= rod der Edelleute, aber seine Bildung und seine Sprech= weise bleiben "Missingsch"; er ist ebenso verschmitt wie feige, und als ihn 1848 seine Tagelöhner gewaltsam über die Keldscheide bringen, weil sie folden Berrn nicht langer leiden mögen, verkauft er aus Furcht und zieht in die Mehr Charafter und mehr Entschiedenheit zeigt seine Frau, die über ihren Cheberrn ein ftrenges Regiment führt; ihn für gewöhnlich "Muchel" nennt, sobald er luftig wird, durch ein hartes "Ropp!" zur Ordnung ruft, und nur, wenn fie ihn ärgerlich und verdrieflich fieht, mit böhnischer Zärtlichkeit "Böting" beißt. "Häuning" bleibt ihren Grundfaten treu und ftirbt im Gefecht mit ihrem Gefinde.

Wie schon gesagt, ist Bräsig — das Wort bedeutet: frisch, geröthet, aufgeregt — der Hauptcharakter, der eigentsliche Held der Dichtung, die erst mit ihm in voller Farbenspracht, in vollem Sonnenglanze lacht, und sobald er abtritt, blässer und trüber wird. Sein bloßes Erscheinen, wenn er die kurzen Beinchen gravitätisch nach auswärts setz, die rothe Nase in die Lust erhebt, und die Augenbrauen besehrklich herauszieht — belebt jedes Gesicht, versetz Alles in Spannung und Erwartung. Mit dem ersten Satz, der ihm entsährt, erntet er lauten Beisall, und so lange er spricht, kommt man aus dem Lachen nicht heraus. Er aber lacht mit! Sein "gebildeter Stiel", die kuriosen Fremds

wörter und die närrischen Wortbildungen machen ihm selber Er weiß, daß sein Reden und Thun Jedermann vergnügt, aber er verfällt deshalb nicht etwa in Manier und Affectation; nein, es ift seine Natur, stets etwas Drolliges und Launiges zu fagen, mag es sich auch um die ernstesten und gewichtigsten Dinge handeln. — Es ist der alte Brafig aus "Schurr=Murr", aber in weit höherer Potenz, ein durch die Gnade des Humors geadelter Brafig. Während er dort noch der komischen Sphäre angehört, und blos die Lachlust erregt, ist er hier zur humoristischen Region emporgehoben und fordert zugleich innigste Bewunderung. Bräsig ist ein großer Menschenkenner. Obgleich er weder an "Nerven" noch an "sonnenbublerischen" Buftanden leidet, (wie die lette Schulmamfell der Rügler'ichen Zwillinge), so hat er doch für Bersonen und Dinge die feinste Fühlung in den Fingerspiten, die unerwartetsten Ereignisse in ber Witterung, und seine Prophezeiungen geben, mit Ausnahme der über Frit Triddelfit, ftets in Erfüllung. Mit seinen Rathschlägen und Urtheilen trifft er immer den Nagel auf den Ropf, nur daß er mit ihnen meist unerwartet berausplatt, und sie in die munderlichsten Worte und Wenbungen fleidet; welche Einkleidung so magnetisch fesselt, daß man darüber leicht die tiefere Bedeutung vergift. mehr als dieser feine Instinct und scharfe Berstand gilt sein ehrenwerther Sinn, sein edles Herz. Alles Niedrige, Gemeine, Bose und Falsche ist ihm bis in ben Tod verhaft, er verfolgt es offen und beimlich, mit allen Waffen und ohne Ansehn der Berson. Sein Berg ift das eines unschuldigen Rindes, und zugleich das eines fahrenden Ritters ohne Kurcht und Tadel. Welches innige garte Verhältniß awischen ihm und seiner alten und einzigen Liebe, Madam Rüßlern; so gart und rein, daß es felbst der Berleumdung und Rlatschssucht nicht den geringsten Anhalt bietet! Sein Arm und seine podagrafranten Beine fteben Jedermann gu Blagau, Frit Reuter. 21

Diensten, vornehmlich seinen Freunden, deren Leiden er weit tieser als sie selber fühlt, deren Feinde und Gegner auch die seinen sind. Er trägt eine Last von fremden Geheimnissen und Angelegenheiten, die er theils dem Bertrauen
der Eigenthümer verdankt, theils gegen ihren Willen sich
angeeignet hat, aber nun alle getreulich verwaltet, ohne deshalb seine eignen Geschäfte zu vernachlässigen; denn er ist
ein durchaus praktischer Mann und hat keine sentimentale
Aber. Zacharias Bräsig bleibt sich bis zum letzen Athem-

zuge treu, und er stirbt wie er gelebt hat:

Er hatte wieder eine feiner Reisen zu guten Bekannten unternommen und fich dabei ertaltet. Bei feiner Ruckkehr trat ihm das Podagra in den Magen, und er legte fich zum Sterben. Un seinem Bette ftanden Frau Nüßlern, Karl Hawermann und die Frau Bastorin Behrens. Diese fragte: "Lieber Bräsig, soll ich nicht den jungen Herrn Paftor rüber rufen?" — ""Laffen Sie das, Frau Paftorin, es is mich so bequemer. — Un Korl, 2000 Thaler soll meine Schwesterdochter Lotting haben, und das Andere foll die Schule in Rahnstädt haben; denn, Korl, die Frau Bastern bat zu leben, und Du hast auch zu leben, aber mit die kleinen Schulkinder is es ein Jammer."" - Und nun fing er an zu phantasiren, immer lauter und schneller. Alles durcheinander, wobei er aber stets die Bande von Frau Nüßlern fest bielt. Mit einem Mal richtete er sich auf und sagte: "Frau Nüflern, legen Sie mich die Sand auf dem Ropf; ich habe Ihnen ummer geliebt. — Rorl hamermann reib mir die Beine, fie fund mir falt." -Dann flog jo ein luftig Lachen über fein Gesicht und langsam kam's heraus: "In dem Stiel war ich Dich doch über." - Dann war's zu Ende.

Man hat wol gefragt: was von Bräsig übrig bleiben würde, wenn man ihm sein "Missingsch" nähme. Aber ebenso gut könnte man fragen: was Sancho Pansa ohne

feine Sprüchwörter, Sam Weller ohne feine trodnen Wite, John Falftaff ohne seine Lügen und Brablereien mare. Brafig ift allerdings im reinen gebildeten Hochdeutsch nicht möglich, und nicht minder wurde er ein gang Anderer fein, wenn er nur Plattbeutsch sprache. Das "Missingsch" gehört eben zu seiner Individualität, ift von dieser untrennbar; "Miffingid" allein entspricht seinem Denken, seiner Anschauung und ist dafür der angemeffenste, der einzig paffende Ausbrud. Aber "Miffingich" erschöpft nicht entfernt feine reiche Natur. "Missingsch" sprechen bei Frit Reuter auch noch andere Berjonen, 3. B. Bomuchelstopp und Rufter. Suhr. Diefer aber verhält sich zu Bräfig wie ein Funke zur Flamme. Welcher Abstand selbst zwischen dem Brafig in "Schurr= Murr" und dem Brafig in "Ut mine Stromtid"! Dort ift es ein komischer Raug, ber freilich großen Spaß macht, aber noch tein tieferes dauerndes Interesse einzuflößen vermag; hier dagegen ift es ein held vom echten humor, der sich seiner ganzen Umgebung weit überlegen zeigt, ein Boll= blutsmenich, der geradezu entzückt und begeiftert. Gine Geftalt von foldem Saft und folder Fulle hatte unfere Literatur bisher noch nicht aufzuweisen; daher ist Zacharias Brafig Frit Reuter's größte That; und darum überragt "Ut mine Stromtid", trot aller Ausstellungen, die man erheben mag, und trot aller Mängel, welche diese Erzählung unzweifelhaft hat, selbst noch die köstliche Geschichte "Ut de Franzosentid".

Die Schwächen und Gebrechen der Dichtung sind schon angedeutet. In vielen Fällen befriedigt nicht die Motivirung. Ebenso unmotivirt wie der Berdacht, der auf Hawermann fällt, ist das übertriebene Ehrgefühl dieses sonst so schlichten verständigen Mannes, das ihn jahrelang sich und sein Kind quälen läßt. Der Dichter nennt es selber "puren Unverstand", bemerkt aber entschuldigend, es sei nicht mehr der frühere Hawermann gewesen, sondern ein alter gebrochener Mann. Unmotivirt ist ferner die Begierde des Herrn Pomuchelskopp

auf das Nachbargut Pumpelhagen; der Entschluß Arel von Rambow's, sich das Leben zu nehmen; das gleichzeitige Studium der beiden jungen Theologen im Hause von Jung's Jochen, und so fort.

Der Haupteinwurf richtet sich gegen die Composition, Die der Ginbeit und Geschlossenheit entbehrt. Die Geschichte umfaßt zwei Generationen, Eltern und Rinder; zieht fich von 1829 bis 1848 bin, und bas Schlugcapitel, welches wieder fünfzehn Jahre später. 1863 spielt, führt auch noch Die kleinen Enkel vor. Brafig ift die Hauptperson, aber neben ihm giebt es noch eine Schaar von Leuten, Die alle gleich großes Interesse beanspruchen, die vollste Theilnahme erregen. Eine eigentliche Handlung fehlt; statt beffen werben Die Erlebnisse und Schicksale zahlreicher Bersonen erzählt, Die zum Theil mit einander nur in lockerer Berbindung steben. Mithin tann "Ut mine Stromtid" nicht gut ein Roman genannt werden: es verftöft zu offenbar gegen ben Ranon biefer Dichtungsart. Freilich bat sich unsere moderne Belletristik überhaupt mehr und mehr von den alten Regeln der Voetik emancipirt, ja fie völlig über den haufen geworfen, mahrend neue Gesetze noch nicht aufgestellt wurden, oder doch nicht zu allgemeiner Geltung gekommen find. Frit Reuter aber entzieht sich völlig foldem Schulurtheil; er ift durch und burch eigenartig und hat gang neue Bahnen eingeschlagen. Angesichts bes großen Erfolges, den er errungen bat, muß fich die Rritik mit ihm abzufinden suchen, muß sie aus seinen Dichtungen neue Regeln ableiten und ihn mit gang neuem Makitabe meisen.

Ein junger Pastor, Namens Boß, hat 1869 "Ut mine Stromtid" in's Dänische übersetz, und seine Ueberssetzung "Landmannsliv", d. i. Landmannsleben genannt. Dieser Titel ist äußerst glücklich gewählt, viel bezeichnender und richtiger als der Titel des Originals. "Ut mine Stromtid" schilbert wirklich das Leben des nordbeutschen

Landmanns, und zwar von der Wiege bis zur Bahre; seine Arbeiten und Geschäfte, seine Sorgen und Hoffnungen, seine Freuden und Feste. Die ganze Bevölkerung des platten Landes ist in Action und in Wechselbeziehung zu einander gesett: Edelmann und Pastor, Gutsbesitzer und Bächter, Wirthschafter und Bauer, Tagelöhner und Gesinde. Ein jeder von ihnen kommt hier zu seinem Recht, ist innerhalb seines Kreises getreu nach dem Leben und doch mit poetischer Verklärung gezeichnet. Fritz Reuter's "Stromzeit" ist für ihn keine verlorene gewesen: unbewußt und ahnungslos hat er damals das Material zu dieser Erzählung gesammelt; was er als "Strom" ersahren und beobachtet, hier ist es voll und schön verwerthet; ohne "Strom gewesen zu sein, hätte er nimmer "Ut mine Stromtid" schreiben können.

Bas find dagegen alle sogenannten Dorfgeschichten! Ihre Verfasser schildern im besten Falle, mas fie aus der Entfernung mahrgenommen haben, oder was sie sich von Dritten haben berichten laffen. Bier dagegen ift ein Dichter, ber ein Jahrzehent mitten unter bem Landvolk gelebt, mit ihm täglich und auf gleichem Fuße verkehrt, mit ihm ge= geffen und getrunken, gearbeitet und gefeiert hat. Was Bunder, wenn dieser Dichter das Wesen und die Sitten bes Landvolks wieder zu spiegeln vermochte wie kein Anderer, wenn seine Schilberungen und Betrachtungen gunächst ben Landmann selber pacten! Frit Reuter spricht eine Sprache, die der Gebildete wie der Ungebildete versteht, und er hat diesem wie jenem gar Manches für Kopf und Herz zu "Ut mine Stromtib" ift ebenfo wenig, wie die andern Reuter'ichen Schriften, besonders geistreich ober gedankentief, aber voll praktischer Lebendregeln und goldener Lebensweisheit. Der Dichter behandelt die gewöhnlichsten Dinge, die einfachsten Berhaltniffe, er erzählt schlicht und ruhig; aber er weiß tropbem ju fesseln und zu spannen. Man folgt ihm mit innigem Behagen, mit ununterbrochener

Theilnahme; man kann dasselbe Capitel, dieselbe Scene zehnmal lesen, und man wird es stets mit neuem Genusse thun, immer noch neue Schönheiten entdecken. "Ut mine Stromtid" erschien 1862, 1863 und 1864, in jedem Jahre ein Band; jeder Band wurde mit Begeisterung ausgenommen und entzückte für sich; aber das Publikum erwartete doch die Fortsehungen mit großer Spannung, und verlangte nach ihnen ungeduldig. Es war kein Kitel, keine sieberische Neugierde, wie sie ein Tendenze oder Sensationsroman hervorzurusen psiegt; man durfte keine außerordentlichen Ueberraschungen, keine blendenden Effecte verhossen, die Entwickelung war sast vorauszusehen; aber Bräsg und Genossen interessirten doch über die Maßen, und man brannte darauf, sie wieder zu sehen und wieder zu hören.

Eine Dichtung, die so getreu wie "Ut mine Stromtid" die Atmosphäre der Zeit und des Locals zurückftrahlt, muß eine "historische" genannt werden. Alt-Mecklenburg, die engere Heimat des Dichters, ift der Schauplat; und jede Gestalt, die auftritt, jede Nebenperson ift Boll für Boll ein "richtiger" Medlenburger. Die zwanziger Jahre, Die so sower auf den Landmann drückten, die dreifiger und vierziger Jahre, die ihm mächtig aufhalfen, die reichen Ernten von 1839 und 1844, der Mismachs von 1846, das Nothjahr 1847 und das Revolutionsjahr 1848 ziehen in geschichtlicher Wahrheit und greifbarer Lebensfülle vorüber. Bas hier geschildert, ift für Zeitgenoffen und Nachgeborne gleich wichtig, für Betheiligte und Unbetheiligte gleich anziehend. Much außerhalb Medlenburgs, in den weitesten Kreisen mußte Die Dichtung Eingang und Beifall finden. Sie behandelt ja nicht blos die Schicksale bes Landmanns, sondern das Leben des Hauses, der Kamilie, die Leiden und Freuden des mensch= lichen Bergens überhaupt. Die lange Reibe der Bersonen, die hier auftreten, find bei aller Orginalität zugleich Charaftertypen

bes deutschen Bolks. Der Reichthum, die Universalität der Dichtung entschuldigen, rechtsertigen es, wenn sie den Rahmen der alten Kunstform sprengte und sich eine neue bequemere schuf; ihre großen Borzüge und Schönheiten ließen sie mit Nothwendigkeit die Grenze des Dialects überschreiten, und auch unter Hochdeutschen, in allen Schichten der Gesellschaft unzählige Leser und Verehrer sinden.

"Ut mine Stromtid" spielt in der nächsten Umgebung von des Dichters Vaterstadt. Rahnstädt ist Stavenhagen. Etliche benachbarte Dörfer, wie Gulzow und Pribbenom, werden ausdrücklich genannt. Madam Rüflern fährt ein= mal von Rerow nach Rahnstädt in einer halben Stunde, allerdings im Galopp; mas etwa auf eine Meile Ent= fernung schliegen lägt. Rerow und Warnit, Bumpelhagen und Gürlit find bochst mahrscheinlich da zu suchen, wo Frit Reuter einst die Landwirthschaft erlernte, in und nächst der Gräflich Sahn'ichen "Begüterung". bas Gut, welches Brafig verwaltet, ift Demzin, Reuter's. damaliger Aufenthalt; Brafig's "gnedigft herr Graf", ben Die Dichtung im hintergrunde beläßt, ift der Graf Sahn-Basedow, der schon im "Gräflichen Geburtstag"\*), sowie im "Unterhaltungsblatt", in den Briefen Brafig'e\*) ver-Bürlit ift Rittermannshagen; arbeitet wird. Behrens und Frau find Pfarrer Augustin und Gattin \*\*), in deren Saus Frit Reuter feine Louise fand.

Der Bürgermeister von Rahnstädt, welcher als Justistiar von Bümpelhagen und Gürlit, bei Arel von Rambow und Bomuchelskopp fungirt, und der in der Criminals

<sup>\*)</sup> Bgl. S. 118 und 142.

<sup>\*\*)</sup> Bgl. S. 121, 122.

Untersuchung wegen der gestohlenen zweitausend Thaler Brafig als "Atzeffer" zugieht - ift bes Dichters Bater. Brafig ichreibt ben fostlichen Brief nach Baris unter Unleitung des herrn Poftmeifters, im "Allerheiligsten" der Frau Postmeisterin; die beibe Frit Reuter's personliche Freunde find, und 'die er auch in "Schurr-Murr", sowie in "Ut mine Festungstid" gezeichnet bat. Der ehemalige Bachtmeister Stürmer vom littauischen Dragonerregiment, später mit seiner Gattin als Schauspieler berumziehend. und ichlieflich "Bostcommiffarius" in Stavenhagen, ftarb daselbst 1849 im Alter von 75 Jahren, die "Frau Post= commissariussin" etwa 1859 in Schwerin. Dem Rahnstädter "Reformverein" von 1848 hat Frit Reuter felber angebort; und verschiedene Bersonen, die er hier auftreten läft, wie Farber "Meinswegen", fonst Labendorf ge= beigen, Fuhrmann Siewert, Schufter Bant, Stadtmufitant Berger, "Gregorius" Met find Burger von "Stembagen" und gleichfalls perfonliche Befannte bes Dichters. Den "Zimmerling" Schulz bagegen, ber fein haus ohne "verzahnten Träger" baut, bat er von Neu-Brandenburg\*) nach Stavenhagen verset; und die Bemertung, die Brafig gegen hawermann macht: "In Deiner Stelle baute ich mir noch fo 'ne Art Suterang as Appanage oben auf bas olle Wirthschaftsbaus" — diese famose Redensart ift wieder bem Uhrmacher "Zachaus", ober eigentlich Merder\*) aus Neu-Brandenburg abgelauscht.

Auch seine Treptower Freunde hat Frit Reuter in dieser Dichtung verewigt. Das 30. Kapitel beginnt mit einer anheimelnden Beschreibung des Weihnachtssestes, das der Dichter und seine Gattin, auch als sie bereits in Reu-Brandenburg wohnten, regelmäßig bei Frit Beters\*\*)

<sup>\*)</sup> Bgl. S. 167.

<sup>\*\*)</sup> Bgl. S. 132.

verlebten. Wilhelm, der Kutscher von Siden-Bollentin, holt sie ab im leichten Schlitten, wohlversehen mit Mänteln, Fußsäden und Belzdeden; und am zweiten Feiertage sind dort versammelt: Bastor Pieper und Frau, Superintendent Schuhmacher und Frau, Frau Deramtmann Schönermark und Gutsbesitzer Hilgendorf, Frau Doctor Adam und Luzie Dolle, Doctor Dolly und Justizrath Schröder. Die Herren spielen Whist, "mit van der Heydt und Manteussel"; und nach dem Abendessen fertigt der dicke launige Justizrath mögliche und unmögliche Reime, und bei jedem

"schönen Reim" wird angestoßen.

"Ut mine Stromtid" reigte in Medlenburg gar febr die Neugierde. Man fing an, nach den Vorbildern des Dichters zu suchen, und fand etliche auch bald heraus. Notarius Sluf'uhr z. B. war nicht zu verkennen. Er bieß mit seinem richtigen Namen Schr . . . . , lebte neben Frit Reuter in Neu-Brandenburg, trieb Buchergeschäfte, führte anruchige Prozesse und ging spater nach Berlin, wo er als Subdirector einer Lebensversicherungsgesellschaft fürglich gestorben ift. Ebenso allgemein bezeichnete man einen ehemaligen Gutsbesitzer, der nach Roftock gezogen war, als Bomuchelstopp; ben Juden Salamon in Stavenhagen, der auch in der Einleitung zur Dichtung erwähnt wird, als Moses. In Betreff der andern Figuren war man weniger ficher, zumal Frit Reuter eine Auskunft ftets ablehnte. Aber jedes Städtchen rühmte fich, einen Baftor Behrens oder Baftor Gottlieb, einen Rector Baldrian oder Rauf= mann Rurg zu besiten; und auf jedem Gutshofe wußte man einen Jung'= Jochen ober Triddelfit, einen Hawer= mann oder gar einen Brafig zu zeigen. In Wahrheit tragen alle diefe Geftalten wol immer nur einzelne Buge ber ihnen untergeschobenen Originale, ift jede von ihnen die Mischung und das Product verschiedener Persönlich= feiten, die dem Dichter vorgeschwebt haben.

Begreiflichermaßen forschte man hauptsächlich nach bem Urbilde von Bräsig. Wie schon erwähnt, ist das Wort nur ein Adjectiv; als Eigenname tommt Brafig in Medlenburg ebensomenig por wie Sluf'ubr und Bo: muchelstopp; Diese Namen find von Frit Reuter gewählt, um den Charafter der betreffenden Berfonen anzudeuten. In der Geschichte "Ut de Franzosentid" entflieht der Bürgermeifter Reuter auf bem Pferde feines Freundes, bes Inspectors Brafig aus Jurgensborf. Damit mar ein Fingerzeig gegeben; als aber der Beld von "Ut mine Stromtid" so berühmt wurde, anderte ber Dichter, mahrscheinlich um die Aufmertsamteit wieder abzulenken, jenen Namen in Nicolai um. Der betreffende Inspector bieg nun in Bahrheit Scheder; er ftarb vor etwa dreißig Jahren in Jürgensdorf, und er ift wirklich das Borbild zu dem unsterblichen Zacharias Bräfig. Dies hat Frit Reuter endlich felber zugestanden; bei seinem letten Besuche in Stavenhagen, Anfang 1869, gegen den Sohn von Frit Sablmann, der als Randidat der Theologie dort eine Brivatschule halt. "Ich darf es nun fagen," bat Frit Reuter bemerkt, "ba ber alte Scheder langft tobt ift, und feine beiden Sohne nach Amerika ausgewandert find."\*) Diese Erklärung aber wird durch "Ut mine Stromtid" felber bestätigt. 3m 11. Rapitel, das die Ginsegnungs: feier in der Rirche zu Gürlit ichildert und erzählt, wie Franz von Rambow sein Berg an Louise Hawerman bangt, beift es: "De Leiw is allentwegen in be Welt, awer sei nimmt inurrige Gestalten an, fei verschenkt Demanten un Rronen, un oll Entspecter Scheder wurm um min Canten Schäning ehre Sand mit en fetten Rubnhahn." -Berr Schecker mar mit der Kamilie Reuter befreundet,

<sup>\*)</sup> Dem Berfaffer mitgetheilt von bem Burgermeifter Fr. von Bulow in Stavenhagen.

und er hielt um Tante Christiane an, indem er ihr einen setten Buter verehrte. Diese einzige Bemerkung wirst ein blendendes Licht auf den Mann, zeigt was für ein kostbarer Kauz er gewesen ist; und wie ties er sich dem Gebächtniß des Knaben einprägte, der später, als "Strom" zu ihm in kollegialischen nachbarlichen Beziehungen stand, und ihn gewiß mit heimlichem Bergnügen, mit großer Vorliebe lange studirt hat.





## Dörchlänchting.

äßt man "Rein Sujung" und "Schurr Murr" bei Seite, jo bilden Frit Reuter's Dichtungen von "Läuschen un Rimels" bis "Ut mine Stromtib" eine aufsteigende Linie. "Ut mine Stromtid" bezeichnet den Höhepunft, aber auch bereits den Nieder= gang. Wer die Entwickelung des Dichters aufmertjam verfolgt hatte, mußte ichon damals auf einen Abichwung gefaft sein. Selbst abgesehen von der Figur Brafig's, die in unserer Literatur vereinzelt dasteht, ließ sich "Ut mine Stromtid" ichwerlich noch überbieten. Ja, der dritte Band zeigte, trot der foftlichen Scenen im Rabnitädter Reformverein und trot ber sonstigen flassischen Schilberungen aus dem Revolutionsjahr, bereits Spuren der Ermattung. Die Diebstahlsgeschichte, die Criminaluntersuchung find nicht mehr poetisch; Sawermann's Schwermuth, feine übertriebene Selbstqualerei, Louisen's Gram um den Bater und die Trauer um den Geliebten, dem sie entjagen muffen - alles Das ift wieder zu fentimental gehalten, geradezu vermäffert. Der unschuldig leidende Hawermann, die bleiche stille Louise und der musterhaft edle Franz verdienen Hochachtung, allein sie machen nicht warm.

Wie gesagt, man mußte auf einen Abschwung, auf ein Rachlassen der Kräfte gefaßt sein; aber nicht auf den jähen Berfall, auf die klägliche Erschöpfung, die fich in ben nun folgenden Erzählungen "Dörchläuchting" und "De Reif' nah Konstantinopel" zeigt. Frit Reuter ift taum wieder zu erkennen. Seine poetische Aber fliegt nicht mehr, sie tropfelt nur noch; seine Frische und Ursprunglichkeit sind dahin, er kann sich im besten Falle nur wiederholen; seine Laune ift versiegt, und er muht sich vergebens ab. Man merkt, wie er umbersucht und zusammen= trägt, blos um eine leidliche Fabel hinzustellen; wie ihn bie Phantasie im Stiche läßt, und wie er ben Faben der Handlung kaum fortzuspinnen vermag; wie er den Ueberblick verliert, und Bersonen und Dinge sich ihm nicht mebr fügen wollen.

"Dörchläuchting", unter Leiden und Krankheit geschrieben, erschien 1866, kurz vor Ausbruch des Krieges. Es spielt im letten Biertel bes vorigen Jahrhunderts zu Neu-Brandenburg, wo def Dichter seine schönste Zeit verlebt hatte, und dem er nun ein liebevolles Denkmal fest. "Dörchläuchting" ist Herzog Adolf Friedrich IV. von Medlenburg-Strelit, ein alter, halb findischer Junggeselle, eitel und eingebildet auf seinen Rang, verliebt in But und Tand, arg verschuldet und ewig in Geld-Berlegenheiten, feige und abergläubisch. Er haßt die Weiber und geräth in Wuth, wenn Giner aus feiner Umgebung ans Beirathen benkt; jedes aufsteigende Gewitter versetzt ihn in Todes= angst, und er fieht überall Gespenfter und Bererei. Um bem Sput in seinen Schloft zu Reu-Strelit zu entgeben. baut er sich auf dem Martte zu Neu-Brandenburg ein Palais und halt hier Sommers hof, wobei er mit seinen Unterthanen in patriarchalischer und zwangloser Weise vertehrt. Conrector Aepinus muß ihm die Gewitter prophezeihen, und sobald fie anrücken, mit seinem elektrischen

Apparat ihm schützend zur Seite stehen. Hofrath Altmann borgt ihm Geld gegen hohe Zinsen, und läßt dafür außersem den Advokaten Kägebein zum Hospoeten ernennen. Schultsch, die Bäckerfrau, liesert dem Landesherrn zum Kaffee die Zwiebacke, spaziert mit ihm auf dem Markte, und berichtet die Stadtneuigkeiten, fällt aber in Ungnade, als sie die restirende Rechnung ihm in die Hand drücken will. Der Bertraute und Berather Dörchläuchtens ist sein Kammerdiener Rand, der manchen "Esel!" einstecken muß, sich aber auch viel herausnehmen darf, und wenn der Herzog rebellisch wird, ihn alsbald zu "dümpeln" weiß.

Die eigentliche Geschichte spielt fich von Weibnachten bis Pfingften ab, beginnt mit zwei Liebesbandeln und schließt mit vier Brautvaaren. Der verwittwete Conrector Aepinus ichenkt feiner Wirthschafterin Durten zum heiligen Christ eine alte sammtmanchesterne Sofe, die er aber noch etliche Monate zu tragen sich vorbehält, überwirft sich mit ihr wegen diefes Gefchents am erften Pfingftfeiertage, und bietet am dritten ihr Berg und Hand an. Schwester Stining ift seit Jahren mit Wilhelm, dem bergoglichen Läufer verlobt, den "Dorchläuchting" nicht aus dem Dienfte entlaffen will, ben er an Stelle von Rand, der ihm gar zu "nägentlaut" wird, zum Rammer-Diener machen möchte. Auf Fürsprache seines "Betters Liebden", des jungen luftigen Berzogs Friedrich Frang von Schwerin, giebt er dem Burschen endlich den Abschied; und es prafentiren fich ihm nun, gegen seinen Billen, vier gludliche Baare: der Conrector und Dürten, der Läufer und Stining; dazu der neugebadene hofpoet Ragebein mit feiner "Dorimene", in Wahrheit Korlin Soltmanns ge= beifen und ebemalige Rammerjungfer der Bringefi Christel; jowie noch Hofrath Altmann, der zum vierten Dal in die Che springt, mit einer fleinen hubschen vermögenden Wittme. Dorchläuchting ift von den gehäuften Ereigniffen

so angegriffen, daß er, trotz des hohen Besuchs, sich zu Bette legen muß; die Berlobten aber ziehen in den Raths= keller, wo der Kellermeister Kunst sie Alle mit Jubel

empfängt und durch seinen "Rorl!" bedienen läft.

Den Kiguren fehlt es keineswegs an Leibhaftigkeit und Lebensmahrheit, wohl aber an poetischem Reiz: es sind prosaische, triviale Gestalten. Um meisten interessiren noch: Bäcker Schultsch, mit ihrem Rrischan, Rammerdiener Rand Böttcher Holz; die einen gewiffen humor Rüchtern und hausbacken erscheinen dagegen, trot der Mühe, die der Dichter an sie gewandt hat: Dürten . und Stining, der Conrector und der Läufer. Der Hof= poet und seine "Dorimene" nehmen sich einfach albern aus, während "Dörchläuchting" felber an ben Idioten ftreift. Much die Gesellschaft im Rathsteller: Runft und Altmann. Rath Fischer und Doctor Hempel mit seinem: "Die Leineweber haben eine jaubere Junft" — besteht aus den aller= gewöhnlichsten Kneipbrüdern, und ihre Luftigkeit gewährt feinen Spaß. Gemisse Erwartungen macht Dorchläuchting's Schwester, die Bringeß Christel rege; die eine Husarenjade und eine bocklederne Sofe trägt, eine furze Pfeife raucht, Portwein trinkt und den Cicero liest, die nicht im herzoglichen Balais, sondern bei Raufmann Buttermann auf dem "Bahn" wohnt — aber sie verschwindet alsbald von der Scene und hat mit der Geschichte weiter nichts zu thun. Auch ist es sehr unwahrscheinlich, daß dies emanzipirte Frauenzimmer ihrem schwachsinnigen Bruder fich grauen hilft, und aus Furcht vor dem "Späut" im Bierter See ihr "Scheuermadchen" bei fich schlafen lagt.

Die Geschichte soll luftig sein, könnte es auch sein, ist es aber nicht. Der Dichter hat den gesammelten Stoff nicht verdaut, und daher nicht einheitlich zu formen versmocht. Statt deffen reiht er allerhand Schnurren, Aneks doten und Schülerspäße aneinander, und vertheilt sie unter

die verschiedenen Personen. Stoff wie Stil sind ein Gemengsel. Die plattdeutsche Erzählung ist mit den arkadischen Bersen des Hofpoeten durchschossen, mit französischen, lateinischen und griechischen Broden gespickt. Die Sprache entbehrt völlig der früheren Kraft und Bürze, Bucht und Schlagfertigkeit; sie ist jeht breit und umständlich, und sie wimmelt von Gemeinpläpen und abgedroschenen Redensarten.

"Ut de Franzosentid" und "Ut mine Stromtid" versdienen vollauf das Prädicat "historisch", das sie aber gar nicht beanspruchen; "Dörchläuchting" dagegen giebt sich einen historischen Anstrich und ist durch und durch unhistorisch. Unhistorisch ist schoo die Auffassung der geschilderten Epoche, noch mehr aber die Darstellung. Die auftretenden Personen unterscheiden sich in ihrem Denken und Sprechen, Wesen und Thun durch nichts von dem heutigen Geschlecht; es sind nicht einmal specifische Mecklenburger, sie können überall und zu jeder Zeit gelebt haben. Anekdotenkram und sonstiger historischer Trödel geben noch nicht eine historische Dichtung. "Dörchläuchting" ist ebenso unhistorisch, wie z. B. Schessel's berühmter "Ekkend" und Gustav Freytag's "Ahnen".

In Neu-Brandenburg, oben auf dem Rathhaussaale hängt das lebensgroße Bildniß Herzogs Adolph Fried=rich IV. von Mecklenburg-Strelit — ein seingeschnittenes Antlit mit noblem Ausdruck. Man braucht es nur zu sehen, um zu wissen, daß Frit Reuter aus diesem Manne eine Caricatur gemacht hat.

Conrector und Cantor Aepinus hieß eigentlich Bodinus, und wohnte nahe der Marienkirche, in der Wagestraße. Wie Frit Reuter anführt, soll Johann Heinrich Boß (geboren 1751), der als 15jähriger Knabe auf die Schule nach Neu-Brandenburg kam, seinem Lehrer Aepinus zu besonderem Danke verpflichtet gewesen sein.

Hofrath Altmann hieß richtig Neumann, war Abvocat und Begründer der noch heute blühenden Hagel-Bersicherungszgesellschaft in Neu-Brandenburg. Wirklich machte er Geldzgeschäfte, auch mit dem Herzog. Mit den beiden Enkeln Neumann's, Rath Löper und Arzt Löper — letzterer ist fürzlich verstorben — stand Fritz Reuter, während er zu Neu-Brandenburg wohnte, in Berkehr.

Auch Runft, Bachter Des Rathstellers, Stadtrichter Rath Fischer, Hofrath Dr. mod. Hempel, und Kammer=

diener Rand find hiftorisch.

Die Bäderfrau Schulz, welche am Markt, gegenüber bem Palais wohnte, ist erst vor einigen Jahren verstorben, und war ebenso did, resolut und redselig wie in der Dichtung. Frit Reuter hat sie einsach übernommen, und in seine Geschichte versett.

Das historische Beiwerk erhielt er von einem Herrn Gaeth, Mitdirector der Hagel-Versicherungsgesellschaft, der noch unter Hofrath Neumann gearbeitet hatte. Präpositus Boll wollte einige Punkte berichtigen, aber der Dichter, wiewol sein Kreund, wies ihn schroff zurud.





### De Meckelnbörgschen Montecchi nu Capuletti ober De Beis' nah Konstantinopel.

ähnt zwischen "Ut mine Stromtid" und "Dörchstäuchting" eine Klust, so zeigt sich wieder noch ein Abstand zwischen dieser und der letzten Erzählung des Dichters. Schon der überladene, gesuchte und für eine plattdeutsche Geschichte so unpassende Titel läßt das Schlimmste besürchten. — "De Reis nah Belligen", Bräsig's Reise nach Berlin, "De Reis nah Konstantinopel": zum dritten Mal das Reisethema! Wie mußte Friz Reuter bereits um einen Stoss verlegen sein; wie sehr vergriff er sich in der Wahl desselben; und wie schwanden ihm unter dem Schreiben die Kräste, wie sauer wurde es dem dahinsiechenden Manne, diese Arbeit überhaupt zu Ende zu sühren!! "Dörchsläuchting", das Ansang 1866 erschien, ist noch immer ein lesbares Buch; aber die Herbst und ermüdet.

Gleich der Ansang charakterisirt die ganze Dichtung: "Ze, Rostock! — Wat in ollen Tiden Thrus un Sidon was för de Welt wegen den Handel, wat vördem ľ

Athen was för de Welt wegen Kunst un Wissenschaft, dat is up Stun 'ns Rostock för den Meckelnbörger; un Warnesmün'n is sin Piräus, un 't Spill müßt eigentlich Sunium böfft warden, un dor, wo 't nah Papendörp rute geiht, müßt de Akropolis stahn, un unner de Swibbagens von dat Rathhus. müßt Aristokeles mit sine Schäulers ümmer up un dal, np un dal gahn, ahn dat em en Krewt wat tau besehlen hadd."

Wie verständlich und anziehend das für den plattbeutschen Leser nicht ist! Fris Reuter tischt in diesem Buche, und auch schon in dem vorigen, allerhand Schulz-Reminiscenzen auf; und es scheint, als ob der durch seine plattdeutschen Geschichten so berühmt gewordene Dichter sich hinterher auch noch als ein Mann von gelehrter Bildung habe ausweisen wollen.

Die medlenburgischen Montecchi und Capuletti sind die Familien Jahn und Groterjahn, die früher auf dem Lande wohnten und nachbarlich befreundet waren, jest in Roftock und in offener Fehde mit einander leben. Bufall bringt fie wiber ihren Willen zusammen. und sein Bedienter, Joden Rlahn; Groterjahn, Frau Groterjahn und ihre beiden Kinder, Helene und Paul, machen bie Gesellschaftsreise nach dem Orient mit, an der im Frühjahr 1864 auch ber Dichter und seine Gattin Theil nahmen. Sie fahren über Berlin, Wien und Trieft nach Konstanti= nopel, Smyrna und Athen. Allmälig findet amischen den Barteien eine Annaberung ftatt; nur Frau Zeanette Groterjahn halt fich feindselig gurud. Sie macht ftart in Nerven und in Bildung; und fie geht bamit um, ihre Tochter, die ben Sohn bes alten Jahn liebt, mit einem Reisegefährten, bem Baron von Untenftein, zu verbinden. Auf der Beimfahrt, in Verona, will fie das Paar am Sarge Julien's, jett einem geborftenen Wassertroge, verloben; aber Bater Jahn tritt dazwischen, entlarbt den Baron als einen burgerlichen Industrieritter, und schiebt an beffen Stelle seinen Sobn Karl por.

Mit Medlenburg selber bat die Geschichte wenig zu thun, sie spielt unterwegs; ja sie handelt, da die Keindschaft ber beiben Familien auf einer blogen Schrulle beruht, und auch die Liebesintrique außerst fabenscheinig ift - haupt= fächlich von der Reise, und artet in eine formliche Reise= beschreibung aus. Bei dieser Erzählung fragt man fich, weshalb fie benn überhaupt plattbeutsch geschrieben sei. Das Plattbeutsche ift hier weder nöthig noch berechtigt; auch reicht es thatsachlich gar nicht zu. Der Seminarist Nemlich, ber für die Familie Groterjahn den gedungenen Reise= erklärer macht, spricht hochdeutsch; und Tante Line, die bem Bater Jahn die nöthigen Aufschlusse giebt, sieht sich gleichfalls in der Lage, häufig jum Sochbeutschen ju greifen. Die plattbeutschen Schilberungen aber, die ber Dichter von Konstantinopel, Athen und Benedig, von ihren Herrlich= keiten und ihren bistorischen Erinnerungen entwirft, sind gezwungen genug.

Die gezeichneten Bersonen hinterlassen nur einen schwachen Gindrud, find sammtlich unbedeutend und ichaal. und theilweise Nachbildungen früherer Kiguren. Nahn ift eine Art Aufguß von Hawermann, Groterjahn von Bomuchelskopp, Helene von Louise. Tante Line ift gar ju leicht gerührt, gar zu oft begeistert, und gar zu thränen= Sbenso bedenklich find die komisch sein sollenden felia. Frau Jeanette Groterjahn ist wieder nur Charaktere. albern; herr Nemlich, wie Jochen Rlahn gang richtig urtheilt, nur "dämlich". Joden Rlahn felber und ber Knabe Baul find weniger naiv als "fürchterlich". Die Nebenfiguren, wie "Commerzienrath" Schwofel mit feinem "Bette, bette recht febr!"; Ontel Bors mit feinem "Noch en lütten Schuß Rum!"; und Herr Gumbert mit seinem "Schauderhaft!" — können kaum ein Lächeln abgewinnen.

Die Darstellung ist ohne Saft und Kraft, ohne Schwung und Leben, grau und eintönig, weitschweifig und geschwähig. Dem Leser wird nichts geschenkt; nicht die gewöhnlichste Begrüßung, die alltäglichste Kedenkart, die verbrauchteste Betrachtung; nicht einmal das Tagebuch von Paul und Jochen Klähn! Hätte ein Anderer die Geschichte geschrieben, oder hätte Fritz Keuter sie zu Ansanz seiner Laufbahn geschrieben: sie wäre nie genannt worden, sie würde sosort wieder verschwunden sein. Lange bevor der Dichter stark, war er schon erschöpft; er hatte sich völlig ausgegeben und der Welt nichts mehr zu bieten.





"Nachgelassene Schriften."

aum war Frit Reuter todt, als der Verleger von ihm "Nachgelassene Schriften" ankundigte. Die Anskündigung mußte überraschen, da der Dichter die letten sechs Jahre hindurch sich völlig schweigend und unthätig verhalten hatte; da er, falls ihm etwas des Drucks werth erschienen, dies gewiß selber veröffentlicht haben würde. Es war ihm nicht entgangen, daß seine beiden letten Bücher das Publikum wenig besriedigten, daß "De Reis" nah Konstantinopel" geradezu einen Mißersolg hatte; er sühlte selber den großen Abfall dieser Dichtung, und er sprach es gegen Vertraute mündlich und schriftlich aus, daß seine Kraft gebrochen, und daß es mit seinem Schaffen vorbei sei.

Freilich war schon immer die Rede gewesen von der "Urgeschicht von Meckelnborg". Diese Arbeit, so erzählte man sich, ruhe seit Jahren, zum Theil oder ganz vollendet, im Pulte des Dichters; sie dürse aus politischen Gründen oder doch aus gewissen Rücksichten nicht veröffentlicht werden; oder aber sie solle erst nach dem Tvde des Versassers ersicheinen. Als nun die "Nachgelassen, sah das Publikum dem neuen Buche mit Ungeduld entgegen, und kaufte die

noch "rechtzeitig" zu Weihnachten erscheinenden "Sämmtliche Werke von Fritz Reuter. XIV. Band" ebenso heftig wie früher. Aber die Enttäuschung folgte auf dem Fuße; sie war eine allgemeine und sehr empfindliche.

Die "Nachgelassene Schriften" sind von Abolf Wilsbrandt herausgegeben, und von diesem mit einer biographischen Einkeitung versehen. Bon Fritz Reuter selber bringt die Sammlung: "Ein gräslicher Geburtstag", "Briefe des Herrn Inspector Bräsig", "Gedichte"; und an bisher noch nicht gedruckten Sachen: "Die Reise nach Braunschweig"

und die "Urgeschicht von Medelnborg".

"Ein gräfticher Geburtstag", aus dem "Medlenburgischen Bolksbuch" für 1846 und 1847 übernommen, ist schon früher\*) als eine bloße Stilübung und Dilettantenarbeit gekennzeichnet. Auch die "Kriese des Herrn Inspectors Bräsig" die sich im "Unterhaltungsblati" von 1855—1856 sinden, wurden bereits nach Berdienst gewürdigt und Proben davon gegeben\*\*). Ebenso sind die 1870, sür die "Lieder zu Schutz und Trutz" geschriebenen "Gedichte": "It 'ne lütte Gaw sör Dütschland" und "Großmutting, hei ist dod" im Auszuge mitgetheilt\*\*\*). Hier zu besprechen bleiben nur noch die beiden ungedruckten Stücke.

### Die Reise nach Braunschweig

ift nach der Anmerkung von Adolf Wilbrandt ein Auffat des zehnjährigen Frit Reuter, worin der Anabe über einen Ausflug, den er mit dem Bater unternommen, seinem Pathen, dem Amtshauptmann Weber, Bericht abstattet. Er erzählt u. A.:

<sup>\*)</sup> Bgl. S. 118 ff.

<sup>\*\*)</sup> Bgl. S. 141 ff.

<sup>\*\*\*)</sup> **B**gl. S. 181 ff.

"Die Stille der drei Tage, welche wir in Dömits verlebten, wurde durch einige halbgelehrte Reibungen zwischen und Knaben und dem dortigen Herrn Rector unterbrochen. Mal peinigte und der Herr Rector mit vielen lateinischen und deutschen Räthseln, Charaden u. s. w., und sagte immer, wenn wir's durchaus nicht herausbringen konnten: hie haoret aqua; endlich trat auch August mit der Frage auf, ob der Herr Rector wohl übersetzen könnten: Oremus est caseum und pater mea in silvam, lupus enim est filium. Nachdem der Herr Rector dies beantwortet hatte, bat ich ihn um die deutsche Uebersetzung des Sates: Non vini vino, sed aquae vino. Da die Antwort gar nicht erfolgte, sagte ich zu ihm: hie haeret aqua, aber es wird sogleich sließend werden, wenn wir sagen: Non vini vi no, sed aquae vi no". —

Der Auffat ichließt:

"Damit die mediocritas aurea nicht übertreten werde, mache ich der Sache ein Ende; setze aber, mich der Gewogenheit des Herrn Amtshauptmannes empsehlend, hinzu: Und hätte ich es lieblich gemacht, das wollte ich gerne. Ist es aber zu gering, so habe ich doch gethan, soviel ich vermochte. Denn allezeit Wein oder Wasser trinken, ist nicht lustig, sondern zuweilen Wein, zuweilen Wasser trinken, das ist lustig; also ist es auch lustig, so man mancherlei lieset. Das set das — Ende". — —

Dies soll ein zehn-, oder wie der Herausgeber in der Einleitung sich verbessert, ein zwölssähriger Anabe geschrieben haben! Ob bergleichen überhaupt vorkommt, mag dahin gestellt bleiben. Frit Reuter aber war — Gott sei Dant! tein Bunderkind; im Gegentheil hat er sich langsam und spät entwickelt. Ein solch glattes und zierliches Hochdeutsch hat Frit Reuter nie geschrieben; auch nicht als Ghmnasiast, Student und Festungsgefangner, wie seine Briefe bezeugen; auch noch nicht als 35jähriger Autor, wie "Ein grässlicher

Geburtstag" beweift. Hätte der Knabe aber jenen Auffat wirklich selber geschrieben — er ware nimmer Frit Reuter geworden.

#### Urgefchicht von Meckelnborg.

Sie ift icon Ende ber fünfziger Jahre begonnen, noch vor den "Olle Ramellen"; Frit Reuter hat fie in großen 3wischenräumen fortgesett und ichlieflich liegen laffen. Die . Einleitung, welche, wie Adolf Wilbrandt anführt, der Dichter felber dem Großherzog von Schwerin vorlas, ift fast halb so lang als die eigentliche "Urgeschicht"; obgleich sie nichts weiter enthält als die Erzählung, wie der Berfaffer das kostbare Manuscript, das ihm angeblich als Quelle dient, findet und bann wieder verliert. Diese gang unverhältniß= mäßig ausgesponnene Ginleitung, in welche ohne Noth und Ursach alle Freunde und Bekannte des Dichters herein= gezogen find, zeigt auch weit mehr Behagen als natürlichen Wit und echte Laune; aber fie ift noch erträglich. Böllig unerträglich dagegen ist die "Urgeschicht" selber — ein würdiges Seitenftud zu bem "Gräflichen Geburtstag", mit bem fie in Unreife und Geschmadlofigfeit wetteifert.

Sie erzählt, daß Gott der Herr bei Erschaffung der Welt in Medlenburg angesangen, daß der Paradiesgarten in Medlenburg gelegen, daß Adam und Eva und ihre Nachkommenschaft in Medlenburg gewohnt haben. Dieser gar nicht einmal neue Einsall wird nun durch die ganze "Urgeschicht" geheht, breiter und breiter getreten. Seth, der Sohn Adam's, schreibt den ersten Landtag in Medlenburg aus; der erste Edelmann war ein Medlenburger und lebte schon vor der Sündsluth, die gleichsalls in Medlenburg hereinbricht; Japhet, der Sohn Noah's, regierte als der erste Herzog in Medlenburg, und er theilte das Land in das Domanial:, Kitterschaftliche und Städtische

Gebiet, wobei die Tagelöhner und kleinen Leute leer aussgingen und beshalb zu "Demokraten" wurden.

Dies ist der Inhalt der "Urgeschicht", von welcher Frit Reuter, wie Adolf Wilbrandt berichtet, an diesen schrieb: "Ich habe die ernstesten Dinge unseres armen Baterlandes des komischen Contrastes wegen in einer derben hausbackenen Tagelöhnersprache geschrieben. Es ist, oder besser, wird mein plattdeutscheftes Buch." — Wit der "Tagelöhnersprache" und dem "plattdeutscheften Buch" hat es seine Richtigkeit, dagegen sehlt leider der "komische Contrast". Wan urtheile selber:

"holt!" rep Krischan Schult un grammelte achter fit un treg fo'n twölfjöhrigen Jungen tau faten. "Rennen Sei em, Dorchläuchten?" - ""It feih blot, dat dat en bickföppigen robnäsigen Slüngel is,"" rep Dorchläuchten wuthend. - "Ja," fab Rrifchan Schult un wischte ben Jungen be Raf' af; "'t is min Sahn, Dorchlauchten, un drei von so'ne Ort heww it Sei nu all tau de Soldaten gewen, un dat bett en Demokrat dahn; un de Sahns von de Herrn. Eddellud, de warden fit bedanken un marden mit Beit un mit Schapschinken vor be Schillerbufer up un dal gabn, be warben leiwerft Offegirers, un be ollen flus'uhrigen Börgers topen ehr Jungs in ben Stellvertreder=Berein, un wat wi fund, wi moten dat Bolf stellen." - - "Huren Sei, Dorchlauchten! Bi will'n gor feine Borrechte bewwen, amer de Annern falen ot tein bewwen. Seihn S' - un bir bohrte bei wedder finen Jungen in de Höcht un putte em be Snut af bit is hei. Worum fall bef' Jung nich ebenfo gaub General warden as ben Eddelmann fin?" - Dörchläuchten freg dat mit Lachen, un lachte, dat em de Kron up ben Ropp wadelte: ""Ra, Lud un Kinner!"" rep bei; ",, bese ropnäfige Slungel fall General warden!"" - "Soho!" rep Rrischan Schult, benn bei was en bellich luftigen

Kirl un sach't all an de Weig', wenn't Kind kacken wull: "Hoho, Dörchläuchten! Ut Kinner warden Lüd, un as de Kirl is, möt em de Wust brad't warden." — —

Dber eine andere Stelle:

"Un Japhet gung rinne in sine Slapstuw un säd tau sine leiwe Fru: "Mutting, giww mi en drög Hemd, denn it heww mi klatschenatt regiert; äwer Gott sei Dank! nu bün it dormit dörch, eben heww ik den Knop up de ganze Staatsverfassung set't, dat Landarbeitshus. — "Ach Japheting," säd sei; ""Arger slöppt nich!"" — "Min Döchting," säd saphet un smet dat smutig Hemd in de Eck un säd: "de ollen Tiden hewwen wi hadd," un ströpte sik dat reine Hemd äwer, "un nu kamen de nigen," un stoppte sik dat Hend in de Hosen un säd: "un de warden uns behaglich sitten," un smet sik de Hosendräger äwer un smet sik den Slaprock äwer, de em en Beten vüllig was, un säd: Un unsere Verfassung ward sit ümmer mihr utbilden un ward in de Berhältnissen bet rinne wassen." — —

Ist das etwa komisch?! — Nein, es ist blos platt und geschmacklos, ein ungewaschenes Zeug. Und doch bemerkt der Herausgeber: "Ich habe einige auffallende Schwächen des Vortrags und eine aus flüchtiger Laune hervorgegangene Spisode mit schonender Hand ausgeschieden, den letzten nicht druckreif gewordenen Theil weggeslassen." — —

Adolf Wilbrandt hat plötlich entdeckt, daß Frit Reuter nicht blos Humorist, sondern auch ein "liebendswerther Satiriker" ist; und er berust sich dafür auf den "Gräslichen Geburtstag" und auf die "Urgeschicht". Allein gerade die "Urgeschicht" bezeugt noch stärker als der "Gräsliche Geburtstag", daß die eigentliche Satire dem Dichter ein verschlossens Gebiet war. Gewiß hat er auch diese Schrift wieder in der besten Absicht, aus Mitleid mit dem

armen getretenen Bolk unternommen, jedoch den Zweck vollständig versehlt. Die "Urgeschicht" kann Keinen ärgern, Keinen verletzen, sie ist ja das harmloseste Ding von der Welt; aber sie verursacht die tödtlichste Langeweile, sie ist von A bis Z geist= und witlos, ungesalzen und ungeschmalzen.

Frit Reuter hat sie nicht fortgeführt, weil er die Unmöglichkeit begriff; und er hat das Bruchstück nicht drucken lassen, weil er sich sagen mußte, daß es dem Bersfasser von "Ut de Franzosentid" und "Ut mine Stromtid" nicht zur Ehre gereichen, daß es ihm nur eine Blöße geben könne. Die Beröffentlichung jetzt ist sicher nicht im Sinne des Dichters, vielmehr gegen denselben ein Mangel an Vietät.

Eine Sammlung, einen Wiederabdruck verdienen nur die Briefe Bräsig's und die beiden Gedichte von 1870; im Uebrigen sind die "Nachgelassene Schriften" weiter nichts als eine buchhändlerische Speculation. Es ist leider deutsche Unsitte, von einem namhasten Manne nachträglich jeden Papierschnitzel zu drucken. So wird das Publikum behelligt und getäuscht, der Ruhm des Dahingeschiedenen aber beeinträchtigt und verkürzt!

Und wie es scheint, wird hier noch ein Weiteres beabsichtigt. — "Nachgelassene Schriften, Erster Theil" heißt es auf dem Titelblatt. "Die Zeit drängte," bemerkt im Borwort der Herausgeber; und stellt noch einen zweiten Band in Aussicht, der mit den "Memoiren eines alten Fliegenschimmels" und ähnlichen Bagatellen aus dem "Unterhaltungsblatt" angefüllt werden soll. Wieaber jeder aufrichtige Berehrer des Dichters urtheilen wird, thut nicht eine Bermehrung, sondern eine Sichtung von Fritz Reuter's "Sämmtlichen Werken" noth, die Aussmerzung einer Reihe von Sächelchen, über deren untergeordnete Bedeutung kein Zweisel besteht.

Shlukbetrachtung.

• •



s bleibt noch übrig, die Summe von Frit Reuter zu ziehen, sein Wesen und Dichten im Zusammenhange zu betrachten, und seine Bedeutung für unsere

Literatur festzuftellen.

Frit Reuter unterscheidet sich von der Mehrzahl deutscher Dichter schon durch seinen Lebens und Bildungsgang. Sein Weg war kein ebener und regelsmäßiger; er wurde mitten aus der Bahn geschleudert, und wanderte dann lange in der Jrre. Das Schiksal trat ihm seindlich entgegen, stieß ihn hin und her und trieb ihn dem Abgrunde zu, wo ihn nur ein Ungefähr errettete. Er hatte schwer zu leiden, hart zu büßen; er mußte die ganze Schale des Elends leeren, und der Nachgeschmack vergällte ihm auch noch das Glück und den Ruhm, die ihm endlich zusielen.

Seiner Bildung nach ist er vorwiegend Autodidact. Originelle natürwüchsige Personen waren seine ersten Lehrer, bis zum vollendeten vierzehnten Jahre wurde er zu Hause unterrichtet; auf dem Gymnasium kam er nur langsam und nicht ohne äußeren Zwang vorwärts; auf der Universität überließ er sich dem Müßiggange und der Ausschweifung, nach kaum vier Semestern brach sein Studium ab und er

nahm es nicht wieder auf; die nächsten sieben Jahre auf der Festung und die darauf folgenden gehn Jahre als "Strom" haben zu einer wiffenschaftlichen Beschäftigung wol nur bin und wieder geführt. Auf Schulen und aus Buchern hat Frit Reuter nicht viel gelernt; dafür aber besto mehr im Berkehr mit der Natur und den Menschen; und zur Natur wie zu den Menschen fühlte er sich von Rindesbeinen an Das Leben selber nahm ihn in die Lehre; seine langen Lehrjahre als Gefangener, "Strom" und Schulmeister haben ihm einen Schat von Renntniffen eingetragen, in ihm unbewuft ben Dichter reifen laffen. Auf der Festung trieb ihn die Bereinsamung zur Gintehr in fich felbst, zur genauen Beobachtung ber wenigen Bersonen, die ihm nabe traten; und wie er später erzählt bat, ergöpte er sich, wenn es ihm an anderer Unterhaltung mangelte. burch das Beraufbeschwören aller möglichen Phantafiespiele. Als "Strom" ward er heimisch in Flur und Feld, wanderte er von Ort zu Ort und von Haus und zu Haus, machte er unter allen Schichten ber Bevölkerung eine Menge von Bekanntichaften. Als Schulmeister erschlossen fich ihm die Geheimnisse ber Rindesseele, lag bas Menschenwesen vor ihm da wie ein offenes Buch.

Wenn Jean Paul einmal verlangt, wer einen Roman schreibe, solle wenigstens sein dreißigstes Jahr hinter sich haben — so that Fritz Reuter mehr. Er zählte bereits 43, da sein erstes Buch erschien; im 50. Jahre schrieb er "Ut de Franzosentid", im 52. "Ut mine Stromtid". Erst als völlig reifer Mann, nachdem er die Leiden und Freuden des menschlichen Lebens sattsam gekostet hatte, wagte er sich an die Schriftsellerei, die er eben so bescheiden wie praktisch angriff. Er nahm den Stoff, der ihm am nächsten lag, und den er vollständig beherrschte; er schilderte nur, was er selber wahrgenommen, ersahren und durchlebt hatte. Seine Geschichten wurzeln alle in der Heimat, und alle

Personen die er vorsührt, sind seine Landsleute. Er that so nicht zufällig, nicht aus bloßem Instinct, sondern mit vollem Bewußtsein und mit überlegener Absicht. Berschiedene Stellen in seinen Schriften beweisen es, wie er auf die seichten, unwahren, gekünstelten Machwerke deutscher und französischer Belletristik herabsah, und für wie verderblich er sie hielt. Er machte gegen sie Front, und strebte in seinen eigenen Dichtungen Natur und Lebenswahrheit an. Doch ist er ebensowenig blos Realist wie blos Idealist, sondern die richtige Mischung von Beidem. Menschen und Dinge athmen bei ihm einen gesunden Kealismus, aber sie entbehren nicht des idealen Gehalts, sie sind poetisch verskärt und verschönt, über die gemeine Wirklichkeit hinauszaehoben.

Krit Reuter's eigenthümlicher Lebens: und Bildungs: gang erklärt die Frische und Ursprünglichkeit seines Fühlens und Denkens, erklärt zum Theil auch schon bie Kraft und Sicherheit, mit der er bildet und schafft. Was ihn aber als Dichter hauptsächlich trägt, ift fein Charafter, fein Berg und sein Gemuth. Sein Charakter war, trot mancher Schwächen und Berirrungen, trot bes Lasters, das ihn unterjochte, doch ein männlich biederer und ehrenhafter. Er hafte bas Faliche und Schlechte, er war in Worten und Handlungen schlicht und offen, redlich und rechtlich. Sein Berg war, trop ber Schicksalsschläge, die es erlitten, nicht im Mindesten verbittert, sondern warm und sonnig, ebel und begeistert. Er war gegen Andere voll Milbe und Nachsicht; ihm war Niemand zu gering, er überhob sich gegen Niemand, er umfaßte bie Menschen mit aufrichtiger Liebe. Sein Gemuth mar kindlich rein und tief religios. pantheistische wie die materialistische Weltanschauung, die viele unserer Dichter beeinflussen und lahmen, waren ihm gleich fremd und zuwider. Wie er's in seinen Dichtungen wiederholt ausspricht, glaubte er fest und unerschütterlich

an einen persönlichen Gott und an persönliche Unsterblichfeit. Menschenliebe und Gottesfurcht erfüllten und beseelten ihn; und im Glauben an Gott und die Menschheit liegt

fein ichöpferischer Idealismus.

Mus feinem warmen Bergen und tiefen Gemuth, aus seiner Freude an Welt und Leben flieft der köstliche humor, der ihn zum Liebling des deutschen Bolts gemacht Diefer humor ift von ebenso gesunder Sinnlichkeit wie echter Sittlichkeit; er kummert sich nicht allzusehr um Boblanftändigkeit und Formenwesen, er schlägt ihnen bäufig ein Schnippchen; aber er ift nicht luftern ober ichlüpfrig, sondern unbefangen und unschuldig. Rur Beuchelei und Zimperlichkeit mogen fich an ihm argern. Diefer Humor vergoldet alle Dichtungen Reuter's; und er ergött nicht nur, er erhebt auch zugleich. Luft und Wehmuth wechseln ab und ringen miteinander; gemischte Em= pfindungen durchziehen die Bruft, und das Auge lächelt gar oft unter Thränen.

Wiewol Reuter's Dichtungen meift auf dem platten Lande spielen, sind sie doch keine sogenannten Dorf-Dazu fehlt ihnen das Tendenziöfe; wovon geschichten. nur "Rein Sufung" eine Ausnahme macht. Frit Reuter nimmt fich bei jeder Gelegenheit des kleinen Mannes an, warm schlägt sein Berg insbesondere für das arme bedrückte Bolt, und seine Helden gehören vorzugsweise biesem an: aber nirgends verrath fich eine Bolemit gegen die höhern Stände, in politischer wie socialer hinsicht zeigt der Dichter volle Unbefangenheit. Er sucht die Mängel und Vorzüge nicht in einer Gesellschaftsklasse ober in einer Partei, sondern im Individuum, im Charatter. Auch unterscheidet sich Frit Reuter felber nicht etwa vornehm von dem gemeinen Manne, sieht in diesem kein untergeordnetes Wefen, legt ihm feine tieffinnigen Gebanten und raffinirten Gefühle bei. Ebenso wenig verfolgt er

pädagogische oder moralische Zwecke, er will in erster Reihe nicht belehren oder beffern, sondern unterhalten. Er schreibt nicht für das sogenannte "Bolt" oder für die höheren Stände, sondern für alle Schichten der Gefell= schaft, und seine Dichtungen weisen sich eben dadurch als echte Kunftwerke aus, daß fie für Jedermann verständlich sind und allgemeines Interesse erregen.

An eigentlicher Erfindung ift Reuter arm; er vermag nicht eine längere verwickelte spannende und einheitliche Kabel zu erfinden. Statt deffen benutt und verarbeitet er fremde Stoffe, trägt bekannte Beschichten und Anekoten zusammen, greift zu Eriminalfällen und ergeht fich in Abschweifungen; die freilich in der Regel anziehend und ergöplich sind, die sich überhaupt bei allen Humoristen finden, und von ihnen auch wol nicht gang entbehrt werden fönnen. Aber trot bes fremben zusammengetragenen Stoffs weiß Frit Reuter sich diesen doch zu eigen zu machen, ihn selbstschöpferisch um= und neuzugestalten; und man merkt sofort, wo ihm das nicht gelungen ist, wo er nicht aus eigener Beobachtung und Empfindung berichtet, sondern nur entlehnt und blos übernommen bat.

Er besitt ferner nicht etwa tiefe Gedanken oder erhabene 3been, wie man fie an unfern großen Dichtern bewundert; er bewegt sich auf der Heerstraße Lebens; aber eben deshalb ist er reich an köstlichen zündenden Ginfällen, an treffenden praftischen Bemerkungen, an beschaulichen und erbaulichen Betrachtungen. Er löft feine Probleme, er behandelt feine großen oder aufregen= ben Fragen: nur die einfachsten alltäglichen Dinge; und boch weiß er die Röpfe zu beschäftigen, die Bergen zu tröften und zu erquicken. Nicht einmal ift er ein geift= reicher Schriftsteller. Die neuerdings - Gott sei Dank! ziemlich in Berruf gekommene Beiftreichigkeit, Die über Alles und Jedes schwatt, das Ungehörigfte hereinzieht,

immer etwas Neues und Absonderliches sagen will, aber genauer beseben, die Sachen nur auf ben Ropf ftellt und hinter foldem Gethue ihr fonftiges Unvermögen zu verbergen sucht - biese windige gleifinerische Sucht ift bem Dichter vollständig fremb. Der Schwulft und die Sentimentalität, in die er zuweilen verfällt, entspringen gang andern Quellen: einem Bertennen feines eigentlichen Talents, und seinem berglichen Mitleid mit den Armen und Schwachen. Auch in Bilbern und Gleichniffen, zu benen er auffällig neigt und die er über Bebühr bäuft. ist er nicht glücklich; weder in der Auswahl noch in der Durchführung. Oft find fie ichief ober unpassend, oft zu breit getreten, oft muhfames Flickwerk. Endlich vermag er teine großen Leidenschaften darzustellen; und wo er's versucht, wird er bombaftisch ober mässerig, geschraubt und unnatürlich. Selbst die Liebe schildert er nur beiläufig und wie ein ftilles Flammchen; und in "Ut mine Stromtib" sagt er mit launiger Schaltheit geradezu: er schreibe nicht für junge, sondern hauptfächlich für ältere Leute. Das liegt wieder im Wesen des Humors, der die vergehrende Bluth, den entfeffelten Sturm der Leidenschaft instinctiv vermeidet, weil er selber darin umkommen wurde. Dafür enticabigt bie gleichmäßige Barme, welche aus dem Bergen des Dichters ftromt, die "angenehme Temperatur", welche in seinen Geschichten vorherricht.

Reich, außerordentlich reich ift Frit Reuter an Helben und Charakteren. Gine erstaunliche Menge, eine fast unabsehbare Reihe von Gestalten zieht in seinen Dichtungen vorüber; und est sind von "Läuschen un Rimels" bis "Ut mine Stromtib" lauter Bollblutsmenschen und lauter Originale. In dieser Hinsicht stellt Frit Reuter alle unsere modernen Poeten tief in Schatten, überragt er auch noch unsere Dichterherven, kann er sast mit Shakespeare verglichen werden. Selbst bei Goethe und bei Schiller zeigen die Charaftere eine bedenkliche Familienahnlichkeit; bei Goethe die mannlichen, bei Schiller die weiblichen. In den Romanen und Dramen unserer zeitgenössischen Dichter, auch ber berühmtesten, kehren fast immer dieselben Figuren wieder, nur unter anderm Namen und in anderer Kleidung; wogegen der Troß unserer belletristischen und dramatischen Handwerker gang platte, ungewaschene Subjecte ober völlig unmögliche Menschen aufmarschiren läft. Krit Reuter weiß mit ein paar Strichen zu charafterisiren. Wie zahlreich auch seine Personen sind, jede ist eine andere, jede hat ein scharfes eigenartiges Gepräge, bewahrheitet in Reben und Thun ihren Charafter, jede steht leibhaftig vor den Augen des Lesers; und alle, namentlich die humoristischen, erregen sofort seine Sympathie, fesseln von Anfang bis zu Diese Külle und Mannigfaltigkeit von Gestalten Ende. bekunden des Dichters Scharf= und Tiefblick, feine reichen Erfahrungen und gewiffenhaften Studien; aber binter bem realistischen Körper schimmert die ideale Seele bervor. Es find feine Alltagemenschen, nicht ber bagren Wirklichkeit entnommen, nicht, wie bies von fo vielen andern Schriftstellern geschehen, mit ihren Schwielen und Schmutfleden photographirt, sondern in der Retorte der Phantasie gereinigt und geläutert, zu einem boberen Dasein verklärt.

Die vollblutigen saftigen Charaktere und der reiche Humor des Dichters, gemischt aus tiesem Ernst und sonniger Laune, ergeben nun die zahlreichen Bilder, Borgänge und Auftritte, die alle Tone der menschlichen Brust anschlagen, die von unwiderstehlicher Wirkung sind, und die, einmal geschaut, nicht wieder vergessen werden. Fritz Reuter's Liebhaberei für Stift und Pinsel ist ihm, als er endlich seinen wahren Beruf einschlug, von dem allergrößten Rutzen gewesen. Die realistische Darstellung, die scharfe Zeichnung von Personen und Dingen, die frischen gesättigten und oft brennenden Farben, welche man in den Schöpfungen

bes Dichters bewundert, find gurudzuführen auf den Maler= Dilettanten.

Db Frit Reuter auch in hochdeutscher Sprache ein Dichter geworden mare? - Diese Frage baben Mehrere bejahen wollen, und höchst auffälliger Weise scheint Abolf Wilbrandt, in feiner Einleitung zu den "Nachgelassene Schriften", ber gleichen Ansicht zu fein. Allein bas Begentheil ift langft erwiesen und für Jedermann augenscheinlich. Bas Frit Reuter hochdeutsch geschrieben, ist so berglich unbedeutend, so geschraubt und manierirt, daß es mit seinen plattbeutschen Dichtungen gar nicht verglichen werden Bier ift er ein Meifter und dort ein Stumper. fann. Seine eigentlichen Vorzüge wurzeln im Plattbeutschen, welches das Hochdeutsche an Frische und Kraft, Wucht und Wohllaut, an Reichthum in Worten und Wendungen übertrifft. Nur im Plattbeutschen. hat Frit Reuter ben fernigen und fornigen Ausbruck, den schlagenden Wit, die bergliche Naivetat, die edle Einfachheit, die greifbare Darftellung und den quellenden humor. Sobald er hochdeutsch spricht, ist Alles blässer, matter, gemachter. Er schrieb nicht zufällig plattbeutsch, nicht aus Berechnung oder in Nachahmung Anderer, sondern mit innerer Nöthigung, aus tiefftem Drange. Daher hat er auch alle feine Borganger, wie Rlaus Groth und felbst Beter Bebel, fo weit gurud= gelaffen; barum fteht er unter ber Schaar ber Dialektbichter gleich einem Riesen ba. Vor ihm war die Dialektdichtung wie die Dorfgeschichte bloke Modesache, und der Dialett= bichter wandte fich weniger an den betreffenden Volksstamm, als an die Gebildeten der Nation, bei denen er auch den Bebel fagt es felber; "für eigentlichen Beifall erntete. Freunde ländlicher Natur und Sitten," so lautet die Widmung der "Allemannischen Gedichte". Auch Klaus Groth hat in ben "Briefen über Hochdeutsch und Plattdeutsch" bekannt, wie schwer es ihm geworden ift, erst das Schema hoch=

deutscher Bildung zu vergessen. Dagegen betont Frit Reuter in seiner "Abweisung"\*) ausdrücklich, daß er von frühauf plattdeutsch gesprochen und gedacht, auch schon lange vor Klaus Groth plattdeutsch geschrieben und gedichtet habe. Darum sand er auch Anerkennung und Lohn zunächst in Mecklenburg selber, und jahrelang lasen ihn ausschließlich seine Landsleute.

Andrerseits hat das Plattbeutsche, wie jeder Dialekt, feine eng umschriebene Sphare, vornehmlich die des hauses und der Familie; über die es nicht gut hinaus kann, in welche es nicht fremde Culturelemente hereinziehen darf, ohne seine Vorzüge und feine Eigenart einzubugen, ja ohne fich felber zu vernichten. Den Beweis liefern Rlaus Groth und Genossen, bei welchen das Plattdeutsche nur eine Maste für hochdeutsche Empfindungen und Raisonnements ift. Selbst Frit Reuter fah fich gezwungen, für gewisse Figuren und Schilderungen nach dem Hochdeutschen zu greifen; und "De Reif' nah Konstantinopel" ift schon tein plattdeutscher Borwurf mehr. Mit "Ut mine Stromtid" hatte Frit Reuter nicht nur seine Kraft erschöpft, sondern überhaupt auch den plattdeutschen Stoff verbraucht; für seine etwaigen Nachahmer und Nachfolger ist kaum etwas übrig geblieben. Gleich allen andern Dialetten, verschlechtert sich auch das Plattbeutsche, es weicht vor der Schriftsprache unaufhaltsam gurud, es ift im Aussterben begriffen. plattdeutsche Art und Weise existirt nur noch in abgeichiedenen Landstrichen, in Dörfern und Rleinstädten, unter ben niedern Rlaffen; und fie wird von der immer ftarter bereinbrechenden Cultur zusehends angefressen und vernichtet.

Frit Reuter ist nur ein plattdeutscher Dichter, aber er hat mit seinen Schöpfungen die Grenzen der Dialekt=

<sup>\*)</sup> Bgl. S. 202.

bichtung weit überschritten. Er ift nach langer Zeit wieder einmal ein echter Dichter und der größte deutsche Humorist; darum gehört er der National-Literatur an. Selbstver= ständlich kann er sich nicht mit unsern Dichterheroen meffen, aber die zeitgenössischen Boeten treten insgesammt hinter ibm gurud; und er ift ber Borlaufer einer neuen Bluthe ber beutschen Literatur, die trot Goethe und Schiller, wol noch nicht ihre Bobe erreicht bat. Reuter's Dichtungen ichweben nicht in der Luft, spielen nicht überall und nirgends, sondern auf beutscher Erde, in deutschen Gauen; seine Belben find nicht Griechen und Römer, nicht Ausländer ober Weltburger, fondern dem deutschen Boden erwachsen, deutsche Landestinder; feine Gefinnung und feine 3wede, fein Stil und fein ganges Wesen sind durch und durch beutsch. Den 1866 wieder erwachenden Hoffnungen, dem feit 1870 fo mächtig anschwellenden Selbstbewuftsein des deutschen Bolks bat Frit Reuter ichon vorber in feinen Schriften Ausbrud und Rahrung gegeben - als noch Uneinigkeit und Berfahren= beit, Rleingläubigfeit und Gleichgultigfeit bei uns herrschte. Er trat auf in einer Zeit, die ziemlich blafirt und corrum= pirt war; und nun geschah das Wunder! Bon der ge= funden Einfachheit und der naiven Schonheit feiner Dich= tungen plöplich ergriffen, fiel das anscheinend übersättigte Geschlecht dem alleinstehenden Manne, um den fich die Kritit kaum gekummert, mit Frohloden und Dankgefühl zu, buldigte ihm einmüthig aus eigenem Antrieb.

Frit Reuter's Schriften gewannen eine Verbreitung wie die unserer Klassiker. Sie werden nicht nur in ganz Deutschland gelesen, sondern überall wo Deutsche leben, auch jenseits des Oceans, auch in der Prairie, im Blockshaus. Sie haben auch die Ausmerksamkeit des Auslandes erregt, und sind zum Theil in verschiedene Sprachen überssett. Frit Reuter's Gestalten sind volksthümlich geworden, auch die Theater haben sich ihrer bemächtigt, und die Redens

arten von Bräfig, Jung-Jochen, Friedrich Schult, Küfter Suhr 2c. laufen wie Sprichwörter um.

Allein die große Verbreitung und Popularität darf doch nicht über einen Umstand täuschen. Auch Reuter's Schriften haben ihren Weg von oben nach unten genommen, und sind auf diesem Wege noch begriffen. Unter den Bebildeten und Wohlhabenden, unter den mittleren und oberen Rlassen sind sie überall stark verbreitet. Der Großberzog von Schwerin kennt sie sammtlich, und der blinde Großberzog von Strelit hat sie sich sämmtlich vorlesen lassen. Sie befinden sich in den Händen von "Adel und Ritterichaft", von Gutsbesitzern und Bachtern, Raufleuten und Beamten, auch wol noch in den Banden von Schulmeistern und Wirthschaftern. Aber unter Bauern und Sandwerkern, Rleinbürgern und Arbeitern tommen fie bisber uur vereinzelt vor - auch im plattdeutschen Gebiet, auch in Medlenburg selber. Der gemeine Mann hat von ihnen wol gehört, und wenn er sie irgendwo entleihen kann, lieft er sie gerne; aber um fie zu besitzen, um sie sich zu taufen, sind fie ihm zu theuer. Auch Frit Reuter's Schriften find noch nicht in's eigentliche Bolt, in die untern Schichten gedrungen; und doch maren fie die rechte Speise, ein mahres Labsal für das Bolt. Sie verdienen Gemeingut des deutschen Bolks zu werden; es muffen von ihnen billige Volksaus: gaben veranstaltet werden, und ihr Absat, ihre Berbreitung wird fich schnell verzehnfachen.



# Inhalts-Verzeichniß.

| Fr<br>I. Jm Elternhause   | iţ  | R   | eu | te | r'§ | $\mathfrak{L}$ | e b e | n. |  | • |  |  |  | Seite |
|---------------------------|-----|-----|----|----|-----|----------------|-------|----|--|---|--|--|--|-------|
| I. Im Elternhause         |     |     |    |    |     |                |       |    |  |   |  |  |  | 1     |
| II. Gymnasium und         |     |     |    |    |     |                |       |    |  |   |  |  |  | 22    |
| III. Auf ber Festung      |     |     |    |    |     |                |       |    |  |   |  |  |  | 47    |
| IV. "Strom"               |     |     |    |    |     |                |       |    |  |   |  |  |  | 103   |
| V. Schulmeister und       |     |     |    |    |     |                |       |    |  |   |  |  |  | 131   |
| VI. In Eisenach .         |     |     |    |    |     |                |       |    |  |   |  |  |  | 172   |
| Frig Reuter's Dichtungen. |     |     |    |    |     |                |       |    |  |   |  |  |  |       |
| Läuschen un Rimels        |     |     |    |    |     |                | ,     |    |  |   |  |  |  | 201   |
| Die Ergählungen in        | Ber | fei | 1  |    |     |                |       |    |  |   |  |  |  | 226   |
| De Reif' nah              |     |     |    |    |     |                |       |    |  |   |  |  |  | 227   |
| Rein Hufung               |     |     |    |    |     |                |       |    |  |   |  |  |  | 241   |
| Hanne Rüte u              |     |     |    |    |     |                |       |    |  |   |  |  |  |       |
| Due Kamellen              |     |     |    |    |     |                |       |    |  |   |  |  |  |       |
| Ut de Franzo              |     |     |    |    |     |                |       |    |  |   |  |  |  |       |
| Schurr=Murr               |     |     |    |    |     |                |       |    |  |   |  |  |  |       |
| Ut mine Festungstib       |     |     |    |    |     |                |       |    |  |   |  |  |  | 298   |
| Ut mine Stromtid .        |     |     |    |    |     |                |       |    |  |   |  |  |  | 306   |
| Dörchläuchting            |     |     |    |    |     |                |       |    |  |   |  |  |  | 332   |
| De Reif' nah Ronftar      |     |     |    |    |     |                |       |    |  |   |  |  |  | 338   |
| "Nachgelaffene Schrift    |     |     |    |    |     |                |       |    |  |   |  |  |  |       |
| Urgeschicht von           |     |     |    |    |     |                |       |    |  |   |  |  |  | 345   |
| •                         |     |     |    |    | tra |                |       |    |  |   |  |  |  | 349   |

Latin of 21 phon Codoby 1834. Link Water. Som ling & fithe if Sin Marfriet into ming gagaban; aban de minn lage most gang Sin alla if , fo mollen inf din Harindaring Sarfalland, Sa. in linglish undgagen fafe, and ab as artan Jim Die Some by immore and and good growing in mil from Mangle if Lain Sugar band,
another Sanf, of layer of frakai ain lafel
gathalfond, walspit Sin Zangt Jaged and fild med mynlifat San gant men Guddinstand midstfin intfolland Jame. Lange wind me Anfantyall fine millimuje Panard den inf marty of Bournes and

in young from nift. Jong hip and Jand , sping in Jand , sping and Jand , fay if it I aim American you find and go of the sain and find you find and you find an and it is not a find an an and it is not a find a and justing fill fefter ing afor In firming and my ordand Brings for more barling and from 22 him and Sale and judan. Sall p mit , Sap and lifetfore Amer. bindan menin Mayly za va Soubirand Sand if minige of failing most borrown, I wind I and good grap and Godway Sat Proposited sing alfaft wind. And works Sugar mig apor, busor In mil since I hand bring on min amfilled. Zine fatand eg in alla Loya 18 of by your Many flag on an follow, so for Sand of Sing Same Soly Vanne Sofyl highing. In animon if Ting James som a in Bilayed hilland mington, when Pares if at animon officer, where 5 /yo minda. Hom fat minformer of

and and some day of the grafiand many and and many formed by the grafiand of the grafiand and and another and for the flait and another and another in a England. We all and another faith of the first of the grafiant and another in a far graft of the first of the fi

Sofo FRentes

Main Vargaidigas, and Law Jufig.
Commissions - Ralf Jamows topped
win grand of Mertelaburg your and,
firming my Mertelaburg your and,
find it when you aim yours Jule
fait in other food aim yours Jule
fait in Sin Antiff if Signe, help
priba, if glands halbf mill mafe sum

e de la companya de l 1 . . . . 

Aus dem Nachlasse bes leider viel zu früh verstorbenen artfur von Namberg werden wir demnächst zwei neue Blätter zu Voken's Luise veröffentlichen,

## Die Brantschmückung

und

## Das Ständchen.

Dieselben schließen sich den früheren: Der Geburts= tag und Trauliche Wanderung würdig an.

Ueber ein lettes Bild aus demfelben Chklus

## Jeft im Malbe,

welches von einem der talentvollsten Schüler des verewigsten Meisters vollendet werden wird, behalten wir uns vor später zu berichten.

Berlin.

6. Grote'sche Verlagsbuchhandlung.





